-FP.

Die angenitin neuen Ben

- ; a Londen

Anoration

Panda erwürgt: Haft

ZL'GLTERLE Server Pocks street in Server Freitag, 13. Mai 1983 - D \*\*\*

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 P. Griechenland 80 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 63,00 Din. Luxemburg 28,00 ifr



UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

**POLITIK** 

#### **Neue Spur** beim Attentat gegen den Papst als erwartet

Der Verdacht, Papst-Attentäter Mehmet Ali Agca sei von Hinter-männern gesteuert worden, hat neue Nahrungerhalten. Das machte die ZDF-Dokumentation von Ru-precht Esser und Wolf von Holleben "Das Papst-Attentat" deutlich. Nach dem Pistolen-Anschlag am 13. Mai 1981 auf Johannes Paul II. war der Türke als Alleintäter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Richter schloß jedoch Komplizen nicht aus. Drei Bulgaren werden inzwischen als Anstifter und Unterstützer Agcas beschuldigt. Einwandfrei belegen läßt sich, wie die Autoren ermittelten, die vermutete bulgarische Connection nicht. Andererseits haben die Bulgaren nichts vorgelegt, um den Verdacht zu entkräften, daß ihr Geheim-dienst nicht hinter dem Attentäter auf dem Petersplatz stand. Erstmals stellten die ZDF-Rechercheure den bisher nicht bekannten Türken Cellik vor, der als Mann hinter dem Attentäter identifiziert wurde. Cellik - ein Papst-Gegner aus dem Lager der türkischen Rechtsextremisten oder Gehilfe des bulgarischen Geheimdienstes bei dem Versuch, in die polnischen Auseinandersetzungen durch die Beseiti-gung des Oberhauptes der römischkatholischen Kirche einzugreifen, oder beides zugleich?

#### ZITAT DES TAGES



**99** Unsere damalige Kritik am Grundlagenvertrag war begründet und ist von der bisherigen Politik leider voll bestätigt worden.

Alfred Dregger, Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU, zum 10. Jahrestag der Billigung des Grundlagenvertrags durch den Bundestag.
FOTO: SVEN SIMON

#### Koalition in Wien

DW. Wien Österreich wird in den nächsten Jahren von einer sozialliberalen Koalition regiert werden. Darauf einigten sich in Wien die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) und die national-liberale Freiheitliche Par-tei (FPÖ). Die Koalition wurde not-wendig, da die SPÖ bei den Parlamentswahlen am 24. April ihre absolute Mehrheit verloren hatte. Nach-folger Kreiskys, der 13 Jahre Kanz-ler war, wird sein bisheriger Stellvertreter Fred Sinnowatz. Vizekanzler und Minister für Handel, Gewerbe und Industrie wird vor-aussichtlich der FPÖ-Vorsitzende Norbert Steger.

#### Ernennungen

DW. Benn Das Bundeskabinett hat eine Reihe von Personalentscheidungen des Kanzlers und des Innenministers gebilligt. Neuer Regierungs-sprecher wird der Journalist Peter Boenisch, er löst Diether Stolze ab. Der bisherige Präsident des Statistischen Bundesamtes, Franz Krop-penstedt, wurde zum beamteten Staatssekretär im Innenministerium ernannt. Er folgt Günter Hartkopf nach. Das Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz übernimmt der bisherige Vizepräsident Heribert Hellenbroich (CDU), sein Stell-vertreter wird Stefan Pelny (SPD). Zum neuen Bundesbeauftragten für den Datenschutz wurde Reinhold Baumann ernannt, der Beamte des Innenministeriums löst Hans-Scite 2

### Ifo: Mehr Steuergelder

Die Steuereinnahmen werden sich nach Auffassung des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in den Jahren bis 1987 noch günstiger entwickeln, als dies vom Arbeitskreis Steuerschätzung En-de April vorausgesagt wurde. In einem Kommentar zur amtlichen Steuerschätzung äußerte das Ifo-Institut gestern die Erwartung, daß sich das Steueraufkommen bereits 1983 um 4,6 Prozent auf über 396 Milliarden Mark erhöhen werde. Der Arbeitskreis rechnet dagegen nur mit einer Steigerung um 3,9 Prozent auf mehr als 393 Milliarden Mark. Nach der Prognose des Ifo-Instituts wird sich dadurch die Steuerlastquote von 23,67 Prozent im Jahr 1982 auf 24,81 Prozent im Jahr 1987 erhöhen, gegenüber 24,54 Prozent, wie sie der Arbeits-kreis Steuerschätzung erwartet. Das Ifo-Institut rechnet parallel zum Aufkommenswachstum mit einer Verschiebung der Steuer-struktur zugunsten der direkten Steuern. Deren Anteil an den ge-samten Steuereinnahmen werde sich von 48,9 Prozent auf 53,3 Prozent erhöhen. Zurückzuführen sei dies auf die stark expandierende Lohnsteuer, deren Anteil am Ge-samtaufkommen von 32,6 Prozent im Jahr 1982 auf 37,2 Prozent im Jahr 1987 steigen werde.

#### Generalstreik erwägen

dpa, Berlin Der saarländische SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine hat an die Gewerkschaften appelliert, ange-sichts der militärischen Aufrüstung die Idee des Generalstreiks als Mittel zur Kriegsverhütung neu zu diskutieren. Auf der "Zweiten Konferenz für europäische atomare Abrüstung" in Berlin rief Lafontaine die Arbeitnehmerorganisationen dazu auf, die Strategie des "Produktstreiks" aufzugreifen.

#### Grüne demonstrieren

Mehrere Bundestagsabgeordnete der Grünen – darunter Petra Kelly und Gert Bastian – haben gestern auf dem Ostberliner Alexanderplatz für Abrüstung in Ost und West demonstriert. Nach Angaben des Landesverbandes der Grünen in Berlin entrollten die Abgeordneten Transparente mit der Aufschrift "Jetzt damit anfangen – Abrüstung in Ost und West". Bereits nach drei Minuten hätten "DDR"-Sicherheitsbeamte die Transparente ein-

#### Iran: 1000 Verhaftete

AFP, Teheran
Die iranischen Revolutionsbehörden haben "1000 Mitglieder und
Sympathisanten" der verbotenen
kommunistischen Tudeh-Partei
verhaftet. Das hat der Chef der mit
den arti kommunistischen Aktion der anti-kommunistischen Aktion beauftragten Revolutionsgarden, Rezai, mitgeteilt. Es ist die erste offizielle Zahlenangabe, seitdem die moskautreue Partei in der vergangenen Woche auf Entscheid der islamischen Justiz hin aufgelöst wurde. Beobachter vermuten, daß die tatsächliche Zahl der Festgenommenen weit höher liegt.

#### WIRTSCHAFT Dollar überbewertet

J. Sch. Paris US-Finanzminister Donald Regan ist der Meinung, daß der Dollar überbewertet" ist. Regan machte dafür in Paris das hohe amerikanische Budget-Defizit verantwortlich. Es zu senken, wie sich die amerikanische Regierung fest vor-genommen habe, sei der beste Bei-trag zur Dollar-Stabilisierung. Au-Berdem würden alle Anzeichen dar-

auf hindeuten, daß die US-Zinsen

weiter zurückgingen, meinte Re-

#### WETTER

#### Unbeständig

Im Norden und Westen heiter bis wolkig und nur vereinzelt Schauer, im übrigen Deutschland zuneh-mende Bewölkung und nachfol-gend Regen. Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad.

#### Heute in der WELT

Meinungen: Von Taten und Unta- Wirtschaft: Amateure kaufen weten - Von Joachim Neander S. 2 niger Kameras

Der Deutsche Ärztetag hat eine \$.5 Chance verschlafen

Die hessische SPD setzt auf Bonner S. 5 Themen

Warnke nennt die Kriterien der Bonner Hilfe S. 6 Forum: Personalien und die Mei-

nung von WELT-Lesern S. 7

Sport: Nur eine schwache Vorstelhing deutscher Boxer

Fernsehen: Die Wirrungen der Zöglingin Manuela

Kultur: Da kommen Männern Tränen; Festspiele Cannes S. 17 Aus aller Welt: Von Greneltaten

auf VW-Farm fehlt jede Spur S. 18 Wo Stoltenberg den Rotstift anset- Reise-WELT: Unbekannte Schön-

zen will S. 8 beit, die Karolineninsel Ponape S. I

### Vatikan erinnert an Polens Freiheitskampf vor 120 Jahren

Warschau beschuldigt Papst, amerikanische Raketen-Pläne zu unterstützen

Zum erstenmal hat der polnische Rundfunk Papst Johannes Paul II., der im Juni zu einem Besuch seiner polnischen Heimat erwartet wird, massiv angegriffen. Ihm wurde in einem Kommentar vorgewor-fen, eine "zweideutige Haltung" einzunehmen: Einerseits fordere er die Freilassung politischer Häftlinge in Polen, in einer anderen "we-sentlichen" Frage – gemeint war die atomare Rüstung – nehme er es in Kauf, daß "36 Millionen seiner Landsleute tödlich von Atom-sprengköpfen bedroht werden". Zur gleichen Zeit erregte die vatikanische Tageszeitung "Osservato-re Romano" Aufsehen: Sie veröf-fentlichte einen Aufruf des italieni-SEITE 6: Ein Lockmittel schen Nationalhelden Garibaldi an die Europäer aus dem Jahre 1863,

Polen nicht im Stich zu lassen. Der vor 120 Jahren von Garibaldi verfaßte Appell zur internationalen Solidarität wurde von der vatikanischen Tageszeitung mit der Über-schrift versehen: "Vor 120 Jahren erhoben sich die Polen gegen die Unterdrückung durch die Russen der Appell Garibaldis an Europa: Laßt Polen nicht im Stich!" Der Kommentar hebt den historischen Wert dieses Dokuments hervor, das der Öffentlichkeit erst seit einem Jahr zugänglich ist. Das Manuskript dieses Appells war am 22. Februar 1863 von dem Organ der Aktionspartei in Turin "Il Diritto" (Das Recht) abgedruckt worden: "Alle Völker haben die Pflicht, dieser unglücklichen Nation zu hel-fen ... heute sind es die freien Völker, die in der Welt Ordnung schaf-

Der Osservatore-Kommentator Paolo Befani stellt Verbindungen

zwischen der aktuellen Situation und dem Polen-Engagement Gari-baldis her. In einer anderen, vom 2. März 1863 datierten Schrift wandte dieser sich "an die Tapferen des russischen Heeres" und forderte sie auf, die Polen als Brüder zu betrachten. Nach der Deutung Befanis war darin auch der Aufruf enthalten, die Waffen niederzulegen und sich wenigstens moralisch auf die Seite der Aufständischen zu stellen. Gleichzeitig erinnert der Kommentator daran, daß dieser Appell Garibaldis "nicht auf völlig unfruchtbaren Boden fiel"; denn im Jahre 1830 und im Jahre 1863 "gab es einige hohe zaristische Of-

### für Polens Arbeiter

fiziere, die – um mit Garibaldi zu sprechen - dem Amt des Henkers von Polen die Verbannung nach Sibirien oder den Tod vorzogen". Weiter wird in dem Kommentar eine Schrift des antizaristischen russischen Philosophen Aleksandr Herzen zitiert, der Garibaldi "vor den katholisch-nationalistischen und aristokratisch-konservativen Tendenzen" warnt, die seiner Überzeugung nach bei den Führerpersönlichkeiten der polnischen Befreiungsbewegung "nicht nur vorhanden sind, sondern überwie-gen". Und weiter heißt es in dem Kommentar: "Garibaldi antwortete beztimmt, auch wenn er einen gewissen Wahrheitsgehalt in den Betrachtungen von Herzen zugeben mußte: "Auch wenn Blut fließt, schulden die Stärkeren den Schwachen zumindest Erbarmen'." Er schlug Herzen vor: "Sagen Sie es den Russen und ich sage es dem polnischen Adel, hört auf, eurem heldenhaften Kampf einen religiösen Charakter aufzuprägen, der nicht in unsere Zeit paßt."
Im "Osservatore" wird dann auf

die Botschaft Garibaldis vom 15. Februar 1863 eingegangen: "Laßt Polen nicht im Stich, wartet nicht, bis Ihr wie dieses in Verzweiflung gestürzt werdet – laßt nicht das Haus des Nachbarn brennen, wenn Ihr wollt, daß Euch geholfen wird, den Brand zu löschen, der Eure eigenen Häuser verschlingen wird. Rumanen von der Donau, Ungarn, Deutsche, Skandinavier - Ihr seid die kriegerische Vorhut der Völ-ker, in diesem Kampf bis zum Tod, der heute auf der ruhmreichen Erde Sobieskis und Kosciuszkos ausgetragen wird – dies ist der Kampf des Despotismus mit dem Recht – dieser Kampf ist die tragische Folge des Diebstahls, der von den drei eiern des Nordens an der Freiheit und am Leben einer der angese-hensten Nationen Europas begangen wurde - es ist die Unordnung der brutalen Gewalt gegen die Ordnung des Menschen, der in seiner Behausung und mit seiner Arbeit leben möchte – die Unordnung, die andauern wird, solange jeder an seinen eigenen Bauch denkt und seinen unglückseligen Nachbarn unter dem Henkerbeil des gekrön-ten Schlächters allein läßt.

Ahmt wenigstens Eure Tyrannen nach, sie lassen einander nicht im Stich – die tapferen Ungarn haben dafür erst kürzlich einen Beweis erhalten, "siegreich über Habsburg" wurden sie vom Hyperboreer, sei-nen Komplizen, zermalmt, und du, Wächterin der Alpen, Haupt Euro-• Fortsetzung Seite 8

### Paris beantragt weiteren EG-Kredit

Frankreich will damit das Defizit seiner Leistungsbilanz verringern

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Zum dritten Mal innerhalb von sechs Monaten ist Frankreich auf ausländische Kredithilfe angewie-sen, um die Defizite seiner Leistungsbilanz abzudecken. Nachdem zunächst ein internationales Bankenkonsortium der Regierung in Paris vier Milliarden Dollar und dann Saudi-Arabien weitere vier Milliarden Dollar verfügbar gemacht hatten, beantragte diese jetzt bei der EG einen weiteren Devisenbradit in der gleichen Grö-Devisenkredit in der gleichen Grö-

gen" die Erfolge seiner jüngsten Stabilisierungspolitik abzuwarten, und zwar insbesondere die Redu-

Wird der

**EG-Gipfel** 

verschoben?

Wie Regierungssprecher Max Gallo nach der jüngsten Kabinettssitzung erklärt hatte, soll die von ihm auf 30 Milliarden Franc bezifferte EG-Hilfe Frankreich erlauben, "unter den besten Bedingundie Erfolge seiner jüngsten

ms. Benn Bundeskanzier Kohl hat Überle-

gungen angestellt, die für den 6. Juni in Stuttgart vorgesehene EG-

Gipfelkonferenz auf den 11. Juni

zu verschieben. Ausschlaggebend dafür ist die Entscheidung, daß am

9. Juni Wahlen in Großbritannien

stattfinden. In diesem Zusammen-

hang werde in Bonn die Frage auf-geworfen, ob die britische Premier-

ministerin Frau Thatcher wenige

Tage vor der Wahlentscheidung voll handlungsfähig wäre. In Stutt-gart sollen neben der Verabschie-

dung der EG-Akte Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Der britische "Guardian" berich-

tete gestern über eine angebliche starke Verärgerung in Bonn über Margaret Thatcher. Kohl nehme

der Premierministerin übel, daß sie die Wahl auf den 9. Juni anbe-

raumt und damit den Stuttgarter

EG-Gipfel geschwächt habe.

SAD, London

beraten werden.

zierung des Handelsbilanzdefizits. Die französische Regierung strebt dank einschneidender verbrauchsbeschränkender Maßnahmen an, die Importe so weit zu senken, daß der Fehlbetrag im Warenverkehr von 93 Milliarden Franc 1982 auf 45 Milliarden Franc 1983 reduziert werden kann. Zur Sanierurg der Handelsbilanz soll außerdem die Franc-Abwertung und DM-Aufwertung vom 21. März beitragen. Der EG-Kredit war bei dieser Ge-

worden. Daß er erst jetzt offiziell beantragt wurde, liegt nach französischer Darstellung daran, daß man zunächst einmal überzeugende Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen mußte. Außerdem sollte die Bank von Frankreich die von ihr vor der Abwertung zur Verteidigung der alten Franc-Parität eingesetzten Devisen im Gegenwert von rund 50 Milliarden Franc am Markt zurückkaufen. Die staatliche französische Aus-

landsverschuldung – unter Einschluß der staatlich garantierten Anleihen der Staatsunternehmen -beläuft sich nach inoffiziellen Schätzungen zur Zeit auf 380 Milliarden Franc. Durch die jetzt hinzukommenden 30 Milliarden Franc dürste Frankreich in eine Lage ge-raten, die Paris zwingt, für die Amortisierung dieser Schuld wei-tere Auslandskredite aufzuneh-

Der neue Kredit wird aus den auf 6 Milliarden Ecu (41 Milliarden Franc) lautenden "Öl-Fazilität" der EG bereitgestellt. Wichtigster Kreditgeber ist die Bundesrepublik Deutschland, die bereits ihre Zustimmung erteilt hat. Seite 2: Kredit-Knacks

#### MX: Erfolg für Reagan Kongreß-Ausschuß stellt 560 Millionen Dollar bereit

rtr/AFP, Washington zeitigen Abrüstungsverhandlun-

Der amerikanische Präsident Ronald Reagan konnte am Mittwoch im Kongreß seinen zweiten Erfolg innerhalb einer Woche in Sachen MX-Raketen erringen, de ren Stationierung seiner Ansicht nach für die Erhaltung des Kräftegleichgewichts zwischen den bei-den Supergroßmächten unerläßlich ist. Der Unterausschuß für Rü-

stungsfinanzierung des Repräsentantenhauses empfahl, zunächst einen Kredit von 560 Millionen Dollar für die weitere Entwicklung und Erprobung der MX-Raketen mit Zehnfachsprengkopf bereitzustellen. In der vergangenen Woche hatte der Streitkräfte-Ausschuß einen Antrag zurückgewiesen, der auf eine Blockierung sämtlicher Kredite für das MX-Programm im kommenden Wirtschaftsjahr 1984

Die Zustimmung wurde gegeben, nachdem Reagan kurz zuvor in einem Brief an Kongreßabgeordnete versichert hatte, daß er die Raketen-Entwicklung bei gleich-

gen mit der Sowjetunion vorantreiben wolle. Reagan beantwortete mit seinem Schreiben einen Brief. den ihm mehrere Abgeordnete zu demselben Thema geschrieben hatten. Der Brief der Abgeordneten spiegele den Geist doppelter Bemühungen wider. Sie seien seiner Ansicht darauf ausgerichtet, eine wirkungsvolle Abschreckungsmacht bei gleichgewichtigen und kontrollierbaren Rüstungsbeschränkungen aufzubauen, schrieb Reagan.

In Reagans Schreiben wird weiter erklärt, daß er seine Rüstungs-vorschläge überprüfe, um auf Empfehlungen eingehen zu können, die ihm eine von ihm selbst eingesetzte Kommission zugeleitet habe. Die Kommission hatte angeregt, 100 MX-Raketen in bestehenden Minuteman-Raketensilos aufzustellen und bis zum Beginn der 90er Jahre eine kleinere Rakete mit möglicherweise nur einem Ge-fechtskopf zu entwickeln. Seite 2: Dollar frei! Seite 8: Drohung

### Nannen: Von der "DDR" aus inszeniert

"Hitler-Tagebücher" wurden in Mitteldeutschland gebunden / Verkäufer verschwunden

KAHL/KUO, Hamburg/Stuttgart Die als Fälschung entlarvten Tagebücher" Adolf Hitlers sind nach einer in Europa nur in der "DDR" praktizierten Herstellungs-methode gebunden und maschi-nell geheftet worden. Das haben die Wissenschaftler bei den Untersuchungen einiger ihnen zur Prüfung überlassener Tagebücher fest-gestellt. Wie in Hamburg bekannt wurde, scheiden andere westeuropäische Staaten einwandfrei als Hersteller aus.

Trotz dieser Feststellung bleibt weiterhin offen, an welchem Ort die insgesamt 60 Textbücher ge-schrieben wurden und wer für die angeblichen Hitler-Notizen aus den Jahren 1934 bis 1945 verantwortlich ist.

Nach Überzeugung des "Stern"-Herausgebers Nannen ist die Angelegenheit von der "DDR" aus inszeniert worden. Nach Ansicht von

textet worden sein. Der vom "Stern" und dessen ehemaligem Reporter Heidemann

"Hitler-Tagebücher": Immer mehr Spuren führen in die "DDR" SEITE 4:

Stern", Walde und die Dienste als Verkäufer der gefälschten Tagebücher genannte Konrad Fi-scher alias Dr. Konrad Kujau aus Stuttgart ist nach Erkenntnissen in Baden-Württemberg nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland. Es wird vermutet, daß er sich in einem Ostblock-Land aufhält. Heidemann erklärte, Fischer-Kujau habe ihn aus der Tschechoslowa-

Sicherheitsexperten könnten die vom "Stern" für neun Millionen Mark erworbenen Tagebücher aus einem "DDR"-Papiergeschäft in den Westen gebracht und hier bewesen. Von Heidemann wird unterdessen behauptet, daß Fischer ihm eingestanden habe, daß die Geschichte, er habe die Tagebücher von einem "DDR"-General mit dem Namen Richard Fischer

erhalten, frei erfunden sei. Nach Informationen der WELT ist Kujau alias Fischer 1938 in Mitteldeutschland geboren und vor rund 20 Jahren in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Als Beruf war von ihm damals Schriftmaler angegeben worden. Er soll heute noch sehr viele Angehörige in der "DDR" haben. Gelegentlich habe Fischer sich damit gebrüstet, er sei auch mit dem "DDR"-Außenminister Oskar Fischer nah ver-

### Der Papst und Polen

WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

Wenige Wochen vor dem geplanten zweiten Besuch des polnischen Papstes in seinem Heimatland verknäueln sich die Entwicklungslinien Polens zum Gordischen Knoten. Folgende Aktionen bestimmen die 1. Aus Moskau kam ein pu-

blizistischer Angriff auf die sogenannten Gemäßigten in Warschau, zu denen der Kreml nicht nur den Vize-Ministerpräsidenten Ra-kowski, sondern auch den Mann hinter ihm, General Jaruzelski, zu rechnen scheint. Wie ein getroffener Hund bellt, bellen beide zurück - das heißt: Der General läßt seinen Regierungssprecher Urban retourbellen. Urbans Breitseite gegen die "Hurra-Revolutionäre" gilt den radikalen Kommunisten in Warschau, im Gegenzug zielt sie aber ebenso auf die radikalen Bolschewisten in Moskau, die es auch zu verantworten haben, daß dem schwerkranken Andrej Sacharow die Ausreise aus der Sowjetunion verweigert wurde. Man geht wohl nicht fehl, wenn man Andropow dieser Machtgruppe zurech-

2. Indessen bildet sich unter der Führung Walesas im Un-tergrund eine Gewerk-schaftsfront, die freiheitliche Forderungen an das Jaruzelski-Regime richtet. Der polnische Papst ruft aus Rom seinen Landsleuten zu, sich nie von Christus zu trennen und nie die Freiheit des Geistes aufzugeben. Und es geschieht das ganz Außergewöhnliche, daß der Vatikan den Freiheitsschrei des italienischen Nationalhelden Garibaldi vom 22. Februar 1863 publiziert und mit der Schlagzeile verse-hen läßt: "Vor 120 Jahren erhoben sich die Polen gegen die Unterdrückung durch die Russen – der Appell Garibaldis an Europa: Laßt Polen nicht im Stich!". Warschau antwortet mit einer unflätigen At-

tacke auf den Papst. Von Garibaldi ist überliefert, daß er seinen antikleri-kalen Gefühlen Ausdruck verliehen habe, indem er als Bauer einem seiner Esel auf der Ziegeninsel Caprera den Namen "Pius IX." gab. Daß der Vatikan über seinen Schatten sprang und den Polen Garibaldi als historischen Freiheitshelden präsentierte, zeigt nur, wie die Kirche die emotionale Situation unter der bolschewistisch-bonapartistischen Herrschaft Jaruzelskis ein-

schätzt. 7or dem Papst-Besuch klären sich die Fronten, die Tragodie Polens tritt in eine neue, andere Dimension ein. Mögen die Europäer den alten Ruf Garibaldis nicht überhören: "Laßt Po-len nicht im Stich!"

### Verhindern Machtkämpfe im Kreml Ausreise Sacharows?

Moskau argumentiert mit militärischer Geheimhaltung

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Die Verweigerung eines Ausrei-sevisums für den nach Gorki verbannten sowjetischen Atomphysiker, Bürgerrechtskämpfer und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow ist vermutlich das Ergebnis eines Kreml-internen Machtkampfes.

Die Universität Wien hatte dem Wissenschaftler eine Gastprofessur für Kernphysik angeboten. Auf diplomatischem Wege war von öster-reichischer Seite bei den Sowjets vorgefühlt worden. Offenbar hatten Wiener Regierungskreise den Eindruck, daß es innerhalb der Kremiführung zunächst eine Tendenz gab, Sacharow auf ähnliche Weise loszuwerden wie so viele andere Regimegegner vor ihm - von Solschenizyn und Maximow bis zu General Grigorenko: indem man ihn gen Westen abschob.

Der Atomforscher seinerseits war offenbar jetzt so weit, selber die Sowjetuninon verlassen zu wollen - zumal da er in der Verbannung von Gorki weder seine bisherigen Kontakte zur Außenwelt aufrechterhalten, noch seine wissen-schaftliche Arbeit fortsetzen konnte. Der jahrelange Zwangsaufenthalt fern von Moskau hat ihn mürbe gemacht. Selbst auf die Gefahr hin, nicht mehr in die Sowjetunion zurückkehren zu dürfen und ausgebürgert zu werden, war Sacharow bereit, den Ruf aus Wien anzunehmen.

Daß gewisse Kräfte in der Sowjetführung zumindest mit dem Gedanken spielten, ihm diesen Weg zu ebnen, ergab sich aus einem Interview des sowjetischen Justizministers im schwedischen Fernsehen. Wenn Sacharow einen

Ausreiseantrag stelle, werde dieser von den Sowjetbehörden "ge-prüft", sagte der Minister. Aus dem Zusammenhang war unschwer herauszulesen, daß der Antrag "wohlwollend" geprüft werden könnte Statt dessen kam am Mitt-woch abend eine schroffe Mittei-lung der Agentur Tass: Sacharow sei "Träger wichtiger militärischer Geheimnisse" und könne daher keine Ausreisegenehmigung erhal-

Zwei Gründe sind für diese Schwenkung denkbar: Erstens -militärische Stellen haben sich eingeschaltet und darauf verwiesen, daß Sacharow nicht nur ein politisches, sondern auch ein militärwis-senschaftliches Problem darstelle als "Vater der sowjetischen Atombombe". Demnach hätten "zivile" Stellen und Gesichtspunkte vor den massiven Protesten der Militärs und des "militärisch-industriellen Komplexes" der Sowjetunion zurückstecken müssen.

Oder zweitens - in der sowjetischen Führung haben sich jene Kräfte durchgesetzt, die der Mei-nung sind, daß Sacharow sogar in der Emigration eine Gefahr für Moskau darstelle. Denn Sacharow ist ein Liberaler, ein Mann mit westlich-demokratischen Ansichten. Würde er etwa kritisch zur westlichen "Friedensbewegung" Stellung nehmen, so wäre die Wir-kung unvergleichlich größer als bei jedem anderen Exil-Russen. Das mag der Grund sein, warum der Kreml ihn nicht ziehen lassen will - zumal da die angeblichen militärischen Geheimnisse, über die Sacharow verfügt, zwanzig und mehr Jahre alt und folglich längst nicht mehr geheim sind.

#### Hu Yaobang würdigt die Politik Marschall Titos

China und Jugoslawien wollen Zusammenarbeit vertiefen

rtr. Belgrad

China und Jugoslawien wollen ihre wirtschaftliche, wissenschaft-liche und kulturelle Zusammenarbeit vertiefen. Wie nach dem zweiten Gespräch des chinesischen Parteichefs Hu Yaobang mit dessen jugoslawischen Amtskollegen Mitja Ribicic aus Regierungskreisen verlautete, sahen beide vielfältige Mcglichkeiten für einen Aus tige Möglichkeiten für einen Ausbau der Beziehungen. Sie hätten auch die internationale Lage sowie Fragen der Sicherheits- und Frie-denspolitik erörtert.

Hu war am Dienstag zu einem fünftägigen offiziellen Besuch in Belgrad eingetroffen. Unterdessen warf Albanien China feindselige Politik und Zusammenarbeit mit Staaten vor, die andere Völker unterdrücken wollten.

Am Mittwoch legte der chinesische Parteichef am Grabe des jugoslawischen Staats- und Parteichefs Josip Broz Titos einen Kranz nieder. Am Abend zuvor hatte er den vor drei Jahren gestorbenen Tito als großen Marxisten mit hohem revolutionären Bewußtsein gewürdigt. Hu spielte dabei auf die Zeit vor 1977 an, als beide Länder ideologisch tief zerstritten waren

und China Tito als Verräter an der kommunistischen Sache verurteilte. Hu bezeichnete dies nunmehr als Mißverständnisse der Vergan-genheit. Zugleich würdigte Hu die Rolle Jugoslawiens als einem der Gründer der Bewegung der Block-freien. Diese sei eine bedeutende politische Kraft in der internationaien Politik

Der Chef der kommunistischen Partei Albaniens, Enver Hodscha, hielt China vor, durch Drohungen und Druck eine Normalisierung der Lage in Vietnam zu verhindern und das Land unterjochen zu wol-len. Die albanische Nachrichtenagentur ATA berichtete am Mittwoch über ein Treffen Hodschas mit dem Botschafter Vietnams in Tirana, Hoang Quoc Tin. Hodscha werde mit dem Satz zitiert, China bedrohe nicht nur Vietnam, sondern arbeite auch mit allen zusammen, die andere Völker unterdrük-ken wollten. Albanien hatte 1978 seine Beziehungen zu China abgebrochen.

Die Sowjets haben bislang nicht mit kritischen Bemerkungen auf den Besuch des Mao-Nachfolgers Hua Guofeng auf dem Balkan rea-

### DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

### Die Lunte glimmt

Von Jürgen Liminski

Es ist verständlich, daß die Amerikaner, allen voran EUS-Außenminister Shultz, ihr libanesisch-israelisches Abkommen mit einer Wolke von Optimismus umgeben. Man kommt aus dieser Region selten genug

mit Erfolgsmeldungen in Sachen Frieden zurück.
Dennoch mehren sich die Anzeichen dafür, daß die Gegner einer Normalisierung in diesem Raum keineswegs gewillt sind, mitzuziehen, um das Abkommen zu verwirklichen. So hat Syrien in den letzten Tagen seine Truppen entlang der Frontlinie in Libanon verstärkt; syrische und prosyrische Druseneinheiten nahmen den Großraum Beirut unter massives Artilleriefeuer.

Das ist ein politisches Faktum. Denn der Großraum Beirut wird von der libanesischen Armee kontrolliert, also von der legalen Staatsgewalt der libanesischen Republik. Deren Souveränität und Unabhängigkeit zu unterstützen und zu schützen war für Damaskus bisher immer verbale Pflicht. Diese erneute Kanonade von Beirut zeigt die wirkliche Absicht der syrisch-sowjetischen Allianz: Sie will das unter amerikanischer Hilfe erarbeitete Abkommen de facto zum Scheitern bringen und die syrisch-sowjetische Präsenz in Libanon mit Gewalt festschreiben.

Wie wenig Assad und Andropow sich um Pergamente scheren, zeigt auch die Tatsache, daß sich unter den herangekarrten Verstärkungstruppen die sogenannte "Brigade 85" der Syrer befindet. Diese war bis zum Sommer vergangenen Jahres in Beirut stationiert und wurde gemäß einem mit Emissär Habib ausgehandelten Abkommen – und weil sie in ihrer vorgeschobenen Stellung in Beirut auf verlorenem Posten lag – nach Syrien verlegt. Nun besetzt sie wieder libanesischen Boden, wider alle Vereinbarungen mit den Amerikanern und Libanesen.

Assad und Andropow haben Feuer an die libanesische Lunte gelegt. Das muß nicht heißen, daß sie einen Waffengang mit Israel suchen. Die Lunte glimmt, aber schließlich weiß niemand, wie lang sie ist.

#### Kredit-Knacks

Von Joachim Schaufuß

Die Wirtschafts- und Finanzlage Frankreichs, die sich unter dem Eindruck der weitgehend fehlgeschlagenen sozialistischen Experimente rapide verschlechtert hatte, kann wohl nun doch nicht so schnell verbessert werden, wie sich das die Regierung in Paris bisher vorstellte. Dafür spricht die von ihr jetzt bei der EG sprich bei der Bundesrepublik - beantragte massive

Kredithilfe von umgerechnet zehn Milliarden DM. Gewiß, auch andere Länder, darunter Italien, hatten den zur Überbrückung vorübergehender Zahlungsbi-lanzschwierigkeiten einzelner Mitgliedstaaten geschaffenen EG-Fonds in Anspruch genommen, ohne daß man sich darüber sonderlich aufregte. Aber in dieser Größenordnung mußte sich bisher noch niemand die Blöße

Hinzu kommt, daß die französische Öffentlichkeit besonders empfindlich auf derartige Einbußen an nationaler Unabhängigkeit reagiert. Die kommunistische "L'Humanité" spricht sogar von einer "Auslieferung" Frankreichs an die EG. Man hätte viel mehr die "Reichen" zur Kasse bitten sollen.

Die aber braucht Frankreich weiterhin dringend, um die Löcher in der Leistungsbilanz zu stopfen. Rosarote Franc reichen hierfür nicht. Wenigstens insoweit sind die internationalen Spielregeln auch für Frankreich in Kraft geblieben. Und die allgemeine Regel, daß die Kreditbedingungen immer härter werden, je länger je-mand über seine Verhältnisse lebt, gilt nicht nur für die hochverschuldeten Entwicklungsländer.

Der internationale Kredit Frankreichs hat jetzt vielleicht zum erstenmal einen Knacks bekommen. Paris muß sich nunmehr von der EG in die Bücher sehen lassen. Bleibt zu hoffen, daß dieser Kredit Frankreich wieder auf die Beine hilft. Anderenfalls wäre es um die europäische Zusammenarbeit schlecht bestellt.

#### Dollar frei!

Von Rüdiger Moniac

Die Auseinandersetzung in Washington zwischen den Verfassungsorganen Präsident und Kongreß um den richtigen Weg zu künftiger strategischer Sicherheit gewinnt allmählich atemberaubende Dimensionen. Reagan kann sich die Zustimmung zur Fortsetzung des Programms zum Bau der Fernrakete MX mit zehn unabhängig voneinander lenkbaren MIRV-Sprengköpfen nur noch dadurch erkaufen, daß er dem Kongreß direkten Einfluß auf das Konzept der Genfer Abrüstungsverhandlungen über die Interkontinentalwaffen (STÄRT) einräumt.

Drei Senatoren und neun Mitglieder des Repräsentantenhauses verlangten von Reagan mehr Flexibilität bei den START-Verhandlungen. Erst, nachdem dies der Präsident versprochen hatte, votierte auch der Unterausschuß für Verteidigungsfinanzierung des Repräsentantenhauses zugunsten der MX-Weiterentwicklung. Das Geld für Flugtests der MX steht jetzt zur Verfügung,

noch nicht das zur Beschaffung von hundert Raketen. Offenbar ist der Präsident mit seinen Beratern im Nationalen Sicherheitsrat übereingekommen, die US-Vorschläge für START zu modifizieren. Es könnte sein, daß die USA am 9. Juni in Genf als Zählklasse zur Berechnung des strategischen Gleichgewichts ausschließlich "Sprengköpfe" in die START-Verhandlungen einführen werden. Damit würde Reagan einer Idee der Scowcroft-Kommission folgen, die er selbst eingesetzt hatte und die ihm vorschlagen sollte, unter welchen Bedingungen die Stationierung der MX vonstatten gehen sollte.

Aus dem Paket ihrer Vorschläge ragt als Hauptstück heraus, das Verhältnis von Raketen und Sprengköpfen künftig auf eins zu eins zu reduzieren. Damit entfiele für beide Seiten der Zwang zu Mehrfachkopf-Raketen (MIRV) und konsequenterweise auch der Zwang zum Bau von Raketen für übergroße Wurfgewichte. Scow-crofts Kommission verlangte als MX-Nachfolger bereits den "Gnom" (Midgetman), eine Rakete mit nur einem Sprengkopf. Die Frage ist: Wie werden die Sowjets in Genf auf diese Idee zur Stabilisierung des Gleichgewichts reagieren?



"Du wirst dich wohl daran gewöhnen müssen...!"

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

### Von Taten und Untaten

Von Joachim Neander

In der gerade 700 Jahre alt gewordenen Elisabeth-Kirche in Marburg liegen nicht nur die heilige Elisabeth, eini-ge Deutschordens-Komture und hessische Landgrafen be-graben, sondern seit 1946, zusammen mit seiner Frau, auch Paul von Beneckendorff und von Hindenburg, der als Reichspräsident 1933 Hitler zum Kanzler berief. Im offiziellen Kirchenführer heißt es zwar distanziert und

heißt es zwar distanziert und angemessen, das Grab mache bewußt, "daß in der Geschichte Wege und Irrwege, große Taten und verhängnisvolles Versagen ineinander verflochten sind". Der Erbe könne nicht auswählen, er müsse zu seiner Herkunft "mitverantwortlich ja sagen".

Aber in einer der Jubiläumsausstellungen wird dann doch ein alter Streit wiederaufgerührt. Das Hindenburggrab und seine Gestaltung werden ausdrücklich mißbilligt. Hier in die Gegenwart "hinübergerettet" worden. Und im Gespräch läßt der Ausstellungsleiter Professor Kunst erkennen, was ihn ganz besonders ärgert: Blumen liegen immer Grab der großen Heiligen. Natürlich kann man darüber

diskutieren, warum ein Mann wie Hindenburg diesen Ehrenplatz erhielt (übrigens auf Veranlassung der Amerikaner, denen der Sarg bei Kriegsende auf seiner Irrfahrt vom Tannenbergdenkmal in die Hände gefallen war), andere, im Bilde der Nachwelt eindeutigere Gestalten der Geschichte dagegen mit einer verwitterten Friedhofsecke vorliebnehmen müssen. Aber Tote, so galt das je-denfalls bisher, sind mitsamt ihren Gräbern nun einmal Geschichte.

Neuerdings wird daran gerüttelt. Der Umgang mit den Toten wird rüder. Denkmäler werden beschmiert, "umgestaltet" oder gar zerstört, als könne man damit nachträglich den verhängnisvollen Lauf der Dinge korrigieren. Welche Mühe mußte der Stuttgarter Oberbürgermeister Rommel aufwenden, bis er Verständnis dafür fand, daß auch Terroristen wie Gudrun Ensslin und Andreas Baader mitten unter anderen Verstorbenen auf einem Friedhof beerdigt werden soll-

In den Niederlanden wird mit den Kleidungsstücken des letzten deutschen Kaisers eine Ausstellung veranstaltet, die von Wilhelm II. offenbar nur noch das Bild einer Anzieh-puppe übrigläßt. Tote werden aus ihren Gräbern zitiert, als Angeklagte, als Zeugen, als Dä-monen, als Horrorfiguren. Hit-ler ist im deutschen Fernsehen häufiger zu sehen, als er im Großdeutschen Rundfunk sei-nerzeit zu hören war. Das Gan-ze ist um so seltsamer, als die, die jetzt die Toten in Überle-bensgröße aufmassehieren las bensgröße aufmarschieren lassen, teilweise die gleichen sind, die vor nicht einmal 15 Jahren den konservativen Historikern ihre "lächerliche Personalisierung der Geschichte" vorwarfen und in der Vergangenheit partout nichts als gesellschaft-

mochten. Damit kein Mißverständnis aufkomme: Dies alles zielt nicht etwa am Ende auf den bene (über die Toten nur Gutes)". Schon Wilhelm Raabe fand, das sei eigentlich ein "dummes Wort, da man über einen Schuft auch nach seinem Verscheiden nicht schlecht genug reden kann". Das mag bösartig klingen. Aber in der Tat wäre es absurd, würde einen die alte Pietätsregel daran hin-dern, etwa Hitler oder Stalin, nur weil sie nicht mehr leben, Verbrecher zu nennen und ihre

liche Strukturen entdecken



Nur noch eine Anziehpuppe? - Wil-helm II. FOTO: DIE WELT

Verbrechen anklagend aufzu-

Doch da gibt es einen feinen und doch deutlichen Unterschied. An einem Wort sei er sichtbar gemacht, dem Wort

"Verachtung". Eine der 37 Fragen eines Fragebogens, den Prominente regelmäßig für die Beilage einer großen Zeitung beantworten, lautet: "Welche geschichtlichen Gestalten verachten Sie am meisten?" Obwohl es sich bei den Befragten im Grunde um lauter nachdenkliche Leute handelt, scheint sich keiner von ihnen an dieser Stelle mit einer Gegenfrage gewehrt zu haben: "Kann man Tote überhaupt verachten?"

"Verachten" - das kommt von in Acht und Bann tun", also jemandem seine Menschenwürde absprechen, ihn zur Unperson erklären. Die Wirkung mag in früheren Zeiten noch härter empfunden worden sein als heute. "Verachtung ist der wahre Tod", heißt es im 2. Akt von Schillers "Maria Stuart". Daß Verachtung noch schlimmer sei als Haß oder schwerste Bestrafung, gilt im 19. Jahrhundert als unbestritten.

Da taucht bereits die kritische Frage auf, ob die Lebenden die Toten sozusagen zum zweiten Tode, dem Tode der Verachtung, verurteilen kön-nen und dürfen, ob der Arm dieses rückwirkenden menschlichen Verdikts überhaupt noch hineinreicht in jene Sphäre, in die alle Verstorbenen, Gute wie Böse, nicht nur nach christlichem Verständnis hinaufgehoben sind. Für die Mehrzahl dürfte die Antwort nein lauten, ohne daß sie damit ihr Recht preisgeben, über die Taten der Verstorbenen und ihre Folgen zu urteilen und zu richten das Böse böse und das Gute gut zu nennen.

Wenn also bei Hindenburgs Grabmal Blumen liegen, dann sind sie vermutlich weder eine Demonstration für den Ostanspruch des Deutschen Ordens noch für den Sieg bei Tannen-berg oder gar für den Tag von Potsdam 1933. Sie bekunden vor allem Ehrfurcht vor dem Tode. Sie könnten genausogut am Grabmal der heiligen Elisabeth liegen, der Unterschied ist nicht mehr so groß, wie die Bilder-, Denkmal- und Gräberstürmer von heute glauben.

#### IM GESPRÄCH Peter Boenisch

#### Nach des Kanzlers Partitur

Von Herbert Kremp

Der Bundeskanzler und sein Re-gierungssprecher sind ein "Ge-spann". Das liegt in der Natur der Republik, die eine der offensten, mitteilungsfreudigsten in der im-mer weiter schrumpfenden Reihe der Westminster-Demokratien dieser Erde ist. Der Chef des Presse-und Informationsamtes der Bundesrepublik Deutschland kann, ins Bild gesetzt, am ehesten mit einem Pianisten verglichen werden: Er hat die Partitur des Kanzlers zu interpretieren, die Werktreue ist sein Ethos, die Darbietung eine Sache seiner Virtuosität. Helmut Kohl hat Peter Boenisch,

56, verpflichtet. Der neue Staatsse-kretär, in den Wahlkämpfen 1976, 1980 und dann wieder in der Kampagne Kohls im Vormärz beratend und formulierend mit von der Par-tie, ist der Erscheinung, dem Ver-stande und dem Worte nach ein Künstler seiner Zeit. Er besitzt die Fähigkeit, den Chef zu interpretie-ren, solange sein Gefühl der Loya-lität in der Sache reicht, ja, er vermag den Herrn sogar mit Glanz auszustatten. Denn zum Talent des Planisten, bei Horowitz zur Ver-packungskunst ausstilisiert, gesellt sich bei Peter Boenisch der Sinn für Innenarchitektur. Eine Regie-rung soll es nicht nur richtig machen, sie soll auch Eleganz entfalten, "Weißes Haus" im ganz wörtlichen und fast verschwenderischen

Peter Boenisch nach seiner publizistischen Sternfahrt als einen Playboy zu charakterisieren, wie es jetzt gelegentlich geschieht, gehört zu den voyeuristischen Klischees, die jeder wohlgelungenen Figur aufgepreßt werden. In der Tat ist das Gegenteil der Fall. Der Staats-sekretär hat überall, wo er tätig war, hart gearbeitet und sich wenig



Heidema

nd "Ster pielen

YOU UWE BAHNS

sentines and the sentine in der Hamman in der Hamman in der Hamman in der State in der Geberger der Geberger

inder Sache selest fre:

mun service de deuts

minima iu de de la marchan nic minima ausmachen Weder mekonferent ies Si

sters Gerd He demann a Reaktionen des Ste stebers Henri Nationen

amer - Jahr Vorstandsv

s Gerd Schoole Hallett. Impakteurer, Ger Affair

inbeiden zumickgetreier

dheuren Peter Koch u

Shoult die im Gegensat

anunpienden Relisekuis s der Wochen han inwigen verfallen sind.

Geredet hat mum also G

Gereiet nat nam also C mann songsam assisten m Verteidiger in dem je m anhängigen staa dahlichen Ermittiungss men Betrugsverdacht knikurer Recott-anwa

🛦 Der Stjahmge Repo

k Stem inzwischen fr

So weit die Flügel tragen: Regie-

\_Denver" erlaubt. Er kommt aus dem frühen Nachkriegs-Journalismus (der "Allgemeinen Zeitung", Berlin, einer Version der "Neuen Zeitung", der amerikanisch inspirierten), er widmete sich dem Er-Text und Textilien denkt, er mach-te "Bild" zum nachwirkenden Erfolg, und er versuchte, die WELT in Luftschichten zu tauchen, so weit

die Flügel tragen.
Peter Boenisch hat den Volks-kanzlerton, er zieht den journalisti-schen Interpreten-Typ der Zeit an, den Ernst Jünger herablassend "die Friseure" nennt. Er wird ein Recital geben. Er wird dabei auch improvisieren. Hinter der Fassade, die Oscar Wilde nie kannte, nistet Härte, eine schwer auszumachende Entschlossenheit, Deutsch-Russisches. Als Junge, in der Schwarzzone der deutschen Zeit, heftete ihm der Kommandeur das Eiserne Kreuz an die Brust.

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

General:Anzeiger

Im Weißen Haus und im State Departement ist man nicht unzufrieden mit den jüngsten Bewilligungen. Zumindest läßt sich damit der Abwehrkrieg in El Salvador fortsetzen, während die verdeckten Aktionen in Nicaragua nicht von heute auf morgen eingestellt zu werden brauchen. In El Salvador hat man noch Jahre Zeit, in Nicaragua erst einmal - nach einer von Senator Barry Goldwater ge-fundenen Formel – bis September. Schalten und walten, wie er will, kann Reagan jedoch nicht. Der Kongreß unternimmt nichts, wenn die USA bei den Sandinisten weni-ger Zucker kaufen. Senatoren und Repräsentanten gehen aber auf die Barrikaden, sobald sie argwöhnen, daß ihr Land erneut in ein friedens gefährdendes Abenteuer verstrickt werden könnte. So hellwach war zur Zeit der Tonking-Resolution, dem Ausgangspunkt für das unglückliche Engagement in Indochi-na, niemand. Das garantiert heute nicht immer eine vernünftige Politik der USA in der eigenen Hemi-

#### Le Monde

sphäre. Es läßt nur keine extrem

unvernünftigen Handlungen zu.

Der Golfkrieg wird mehr und mehr zu einer lastenden Bürde, die nicht nur die Zukunft der iraki-schen und iranischen Regime belastet, sondern die der ganzen Region, wie es unter anderem die beunruhigende Ölpest zeigt, die sich seit mehr als zwei Monaten ausweitet. Wie lange wollen die großen Mächte noch indifferent gegenüber der Fortsetzung eines Konflikts bleiben, der im Nahen Osten ein neues Pulverfaß plaziert

WESTFALEN-BLATT

Der "Fall" ist ausgestanden: Über den Tod des Transitreisenden Rudolf Burkert hat die Staatsanwaltschaft die Akten geschlossen. So jedenfalls scheint es auf den

ersten Blick. Was jedoch damit nicht ausgestanden ist, ist die Tatsache, daß Reisenden aus der Bundesrepublik Verängstigung und Einschüchterung während der Kontrolle durch die DDR-Grenzbe-hörden auch weiterhin nicht er-spart bleiben. Trotzdem wird jetzt der nahtlose Übergang zur Tages-ordnung des "normalen" deutschdeutschen Gegeneinanders vom großen Kreis der "Emtspannungs-politiker" innerhalb der SPD-Opposition von der Bundesregierung gefordert. Doch diesen so fragwürigen Schlußstrich unter das beschämende Geschehen an der De-markationslinie will sich der Miniinnerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen, zu Recht nicht aufdrängen lassen. Im Ge-genteil – der Schlußstrich kann al-lenfalls ein Anfang sein. Ein An-fang zu beharrlichen Gesprächen.

#### SAARBRÜCKER ZEITUNG

Das Blatt merkt som Tarifstreit im öffent-lichen Dienst an:

Die Rechnung der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) mit Hilfe von Warnstreiks Druck auf die öffentlichen Arbeitgeber auszuüben, ist vorerst nicht aufgegangen. Ein Mann wie Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann als Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite ist von einem Holz geschnitzt, das man so leicht nicht verheizen kann. Der Ausgang dieser Tarifauseinandersetzung ist jedenfalls noch offen. Zunächst einmal wird sich zeigen müssen, ob die ÖTV auf Konfrontationskurs bleibt, übergeht von den Warnstreiks zu einem allgemeinen Streik. Das wird nicht zuletzt abhängen von der Einschätzung der Stimmung in der Bevölkerung, davon, ob die Bürger be-reit sind, den Streik der Müllmänner hinzunehmen, ihn ins Leere laufen zu lassen. Verwundern würde das nicht, denn angesichts der Massenarbeitslosigkeit und der miserablen Kassenlage von Bund, Ländern und Gemeinden mit der Ländern und Gemeinden mit der Folge von Abgabenerhöhungen und Einschränkung von Dienstleistung, dürfte mancher Bürger wohl doch nachdenklich werden über streikwillige Bedienstete des öffentlichen Dienstes, die sich in materieller Sicherheit befinden.

### Herrschaftspersonal oder Anwälte der Unterprivilegierten?

Zur Diskussion um die überfällige Reform der Juristen-Ausbildung / Von Hans-Herbert Holzamer

Deherrschendes Thema des 42. Anwaltstages, der gestern in Essen eröffnet wurde, wird die Juri-stenausbildung sein. Wieder ein-mal Denn das Berufsbild des Juri-sten hat sich in den letzten Jahrzehnten stark geändert. Es ist praxisorientierter geworden, neue Rechtsgebiete sind hinzugekommen, die internationale Versiech-tung der Bundesrepublik strahlt stark auch ins Recht aus. Die Aus-bildung indes hat sich seit den Tagen des Codex Fridericiani, der in Preußen das zweistufige Ausbil-dungssystem einführte, wenig

Der Streit, der seit Jahren um die "richtige" Ausbildung tobt, ist zu-dem ein zutiefst politischer. Denn die Jura-Studenten von heute werden ganz wesentlich die Inhaber der Macht von morgen sein. Und das, was sie lernen, wird von ihnen morgen als das herrschende und gültige Rechtsempfinden in der Bundesrepublik Deutschland ausgegeben werden. Diese politische Befrachtung wurde in den vergangenen zehn Jahren bei dem Bre-mer Modell einer einstufigen Juristenausbildung deutlich. Die Bremer Professoren gaben zu, daß die Reform von "links-liberalen Kolle-gen gemacht" wurde. Professor Lautmann aus Bremen sagte, es gehe darum, daß man nicht schlichtes "Herrschaftspersonal re-krutieren" wollte. Erzogen werden sollten die "Anwälte der Unterprivilegierten", wie es ein Betroffener selbst sagte. Mit welchen Studieninhalten dies erreicht werden sollte, erläuterte auf einem Kolloquium in der Hansestadt der Rechtslehrer Peter Derleder am Beispiel Zivilrecht: Der "Dissozia-lisationseffekt des Vertrages zu Lasten Dritter" soll dargestellt wer-den. Und zu Lasten Dritter ist alles, was die Umwelt, die Dritte Welt oder das "soziale Gefüge tangiert". Ein Drittes macht die Suche nach der neuen Juristenausbildung schwer. Die Flut der Studen-

Im letzten Studienjahr lag der Zustrom bei 18 000 und damit um 50 Prozent über den Vorjahren. "Eine ordnungsgemäße Ausbildung", befanden Anwaltverein und Richtertag, "ist nicht mehr möglich". Der Dekan der Westfäli-

schen Wilhelms-Universität Münster, Professor Wolfgang Harms, stellte dazu einen historischen Vergleich an: "In den zehn Jahren von 1919 bis 1928 traten jährlich zwi-schen 800 bis 1200 Referendare in ganz Preußen, das damals 40 Millionen Einwohner hatte, zur großen Staatsprüfung an; die Relation zur Gegenwart in Westfalen liegt bei 1:5." Die heutige Disproportion resultiert daraus, daß viele attraktive Studionsfehen durch Zulave Studienfächer durch Zulassungsbeschränkungen verbaut sind. Das "freie" Fach Jurispru-denz lockt, selbst wenn sich die Berufsaussichten verschlechtern. Denn jeder, der das Examen ge-schafft hat, kann sich zuminde-stens als Anwalt niederlassen. So kommt heute in Rheinland-Pfalz schon auf 2500 Bürger ein Anwalt, in Bayern stieg ihre Zahl in den letzten zehn Jahren um 63 Prozent. Und dabei erreichen viele Studenten nicht einmal den Abschluß, Der Braunschweiger Oberlandes-gerichtspräsident Rudolf Wasser-mann: "55 bis 60 Prozent der Studienanfänger eines Jahrgangs er-reichen nicht das Ausbildungs-ziel." Der Grund: Viele studieren

Jura, obwohl sie dafür nicht geeig-

net sind.

Abhilfe ist geboten, und für den 42. Deutschen Anwaltstag besteht erstmals eine Chance, die gemeinsam mit dem Richterbund entwikkelten Vorstellungen durchzusetzen. Denn die neue Bundesregiezen. Denn die neue Bundesregie-nung favorisiert, wie Justizminister Engelhard unlängst in Bonn er-klärte, ihr Modell. Und da das Richtergesetz nur gemeinsam mit den Bundesländern reformiert werden kann, bietet die derzeitige politische Konstellation - Unions-mehrheit in Bund und Ländern ideale Voraussetzungen, den Codex Fridericiani durch Zeitgemä-

Beres abzulösen.
Wie das aussehen wird, zeichnet sich erst langsam ab. Engelhard und Anwaltverein wollen mög-lichst früh die Spreu vom Weizen trennen. Das heißt: Erstes Examen nach vier Semestern Universität. zur Zeit liegt die Semesterzahl zwi-schen sieben und zehn (bei der klassischen Ausbildung). Für die Universität bedeutet dies radikales Umdenken. Sie muß einen Lehrbe-trieb aufziehen, wie er eher der Schule oder – bereits praktiziert –

dem Repetitorium entspricht. Die Fakultäten werden sich schwer tun, die Lehrpläne und -methoden umzustellen. Dafür erhalten sie aber in den späteren Ausbildungs-phasen, wenn sich aller Voraussicht nach praktische und theoretische Abschnitte abwechseln, bes-ser motivierte und geeignetere Stu-

Was die Frage nach den Inhalten stellt. Es ist wohl verfehlt, die Probleme der Welt mit juristisch angehauchten Sozialingenieuren lösen zu wollen, wie es bei dem Bremer Modell gelegentlich den Anschein hatte. Daß heute in der Bundesrepublik der eine bessere Chance publik der eine bessere Chance hat, der nach dem Abschluß des Studiums etwa die Ecole Nationale d'Administration in Paris (ENA) besuchte, soll zu denken geben. Auch Helmut Kohl hat sich dort gerne bedient. Daß heißt: Studium der neuen Rechtsgebiete wie Europa-Recht, Recht der Kommunika-tion, internationales Recht und vor allem Fremdsprachen. Der An-waltstag in Essen könnte und sollte für den neuen Kodex den Start-

andig hat empling die min seiner teuren. Pe Johnny in bester Lage Amburger Elbahaussee infelsbruck. Er machte pletzten sondern im ( ården Eindruck eines gan wieger de guelon axhiossen ist, die Stra abshengen Arbeitgeb a und Jahr zu dieren iere an Fall Stern einen , anann an machen. Br e Emlassungen des Jou zeine griffige Formel in Endruck, das die G ≢ sich in dieser Sache atastischen Scherz ha a bei Pannen :m Unte en der Regel der Su a Schuldiger, die Bestr **sc**huldigen A der von Nannen g Strafanzeige

in Herm Nannen vers au den Stern in im Jum schützen Das lese man abwarten. Hedemann räumte ein Sache seinem benfall viel zu vertre leichtgläuf klaktion Zeitgeschicht a leinem Zeitpunkt mi seisen, die Tagebücher Salscht gewesen sein. E n seinem Lieferanten e weichnungen nur de is können. daß Verlag können. daß Verlag können. die besten Sach in der Welt- mit der stäng besuffragen. Andring beauthragen wil

test stirkt der Walt sen stirkt der Mer (abs Sprich der die Erhaltung der die Erhaltung unse glördert von den Colo ersicherungen) (Heyne 7220/DM 14,40° ter Boenisch

meit die Flügel tragen: Meissprecher Boenisch FOTO RICHARD SCHULTER Denver erlaubt Er komm m frühen Nachkriegs John us (der Allgemeinen Zon arlin, einer Version der I erin, emer version oet le sitting, der amerikansch k arten), er Widmete sich d gajournausmus, der in t at und Textilien denkt eine Bild zum nachwirkendei ig, und er versuchte, die Wil Mischichten zu tauchen so Peter Boenisch hat des Vi

nzierton, et zieht den jourge hen Interpreten-Typ der Zu-n Ernst Jünger herabe de Friseuren nennt. Er wiel de Friseuren nennt. Er wiel cital geben. E. wird dabas provisieren. Hinter der Pari Oscar Wilde nie kanne itte, eine schwer auszum Entschlossenheit Deutst. ches. Als Junge, in der Schre ne der deutschen Zeit be n der Kommandeur das Eine euz an cle Brust.

#### ER ANDEREN

ten Blick. Was jedoch de ht ausgestanden ist ist die bei de Reisenden aus der k sepublik Verangsugung e schüchterung währed e atrolle durch die DDR Gres iden auch weiternin mehr ut bleiben. Totzem unde nahtlose L'bergang zu la nung des normalen dent itschen Gegeneinanders w Ben Kreis der Entspan rtiker" innerhalb der SPD4 ittion von der Bundesreger erdert. Doch diesen so fage Schlußstrich unter das imende Geschehen andell actionslime will sich der k für innerdeutsche Beiek Heinrich Windelen zu Rei ht aufdrängen lassen im E dell - der Schinistern kann falls ein Anfang sein Einb g zu beharrhonen Gespräte

### AARBRÜCKER ZEITUV

in Whats merks sum Tarifistelt milt hast Dienes au. ie Rechnung der Gewerkste entliche Dienste, Transpone kehr (OTV) mit Hille von WE iks Druck auf die offentlich entgeber auszuüben ist wie nt aufgegangen Ein Manti idesinnenminister Francischer rer der Arbeitgeberseiteiste em Holz geschnitt, das mai nt nicht verneuen kam k gang dieser Tarfausenam ung ist jedentalis noch de inchest einmai wird sich zer isen, ob die OTV auf Konte mskurs bie:c: ubergehi fi Warnstreiks zu einem ale nen Streik. Das wird nicht abhängen von der Engli der Stimmung in der Ben ing, davor, ob die Birre sind, den Streik der Mulm hinzunehmen inn ins lee las nicht denn angesicht e senarbeitslosigkeit und des blen Kasseniage von Bo dem und Gemeinden mit

ichen Dienstes, die sich in iller Sicherheit befinden zierten?

e von Abgabeneriohans Einschrankung von Dende g. durfte mancher Burgerst I nachdenklich werden ist kwillige Begiengere des f

kwillige Begienstete des f

Repetitorium entspricht li histen werden sich schriften werden sich sich sich sich sich erhalten intellen. Dafür erhalten in den späterer Ausbildung in, wenn sich aller Vorsten, wenn sich und theore nach praktische und theore nach praktische und theore Abschnitte abwechseln ist Abschnitte abwechseln is otivierte und geeigneieres p.

otiverte und geeigen.

s die Frage nach der Inham
Es ist wohl verfehlt die fr
e der Welt mit unfstischaft
inten Sozialingenieuren fra
illen, wie es bei dem Insami ill gelegentlich der Inname
K der eine hessere Char
k der eine hessere Char
k der eine hessere Char
kier nach dem Abschlaßt
ier nach dem Abschlaßt
imms etwa die Ecole Name
ihrte. soul zu denken ger
htte. Soul zu denken ger
htt. Soul zu denken nternationales Recht und premationales Per per ag in Essen konnte und generation den generation des generations de g Lenes Kodex dell ?

Freitag, 13. Mai 1983 - Nr. 110 - DIE WELT

"Hitler-Tagebücher": Immer mehr Spuren führen in die "DDR" / Widersprüche zur Übergabe des Geldes

### Heidemann und "Stern" spielen miteinander Schwarzer Peter

Von UWE BAHNSEN

n der Top-Etage der "Sunday Times" tagt der Aufsichtsrat Die Pressemanager blicken brütend auf den großen Konferenz-tisch; an der Wand stehen Aktenschränke mit den "Tagebüchern" Mussolinis und Hitlers. Ein Redakteur erscheint mit einer Agenturmeldung in der Hand und teilt mit. was sie besagt: "Die gute Nach-richt ist, daß sie jetzt das Datum der nächsten Unterhauswahl ha-ben. Die schlechte Nachricht ist, daß die Information vom Stern' stammt." Diese Karikatur aus dem Londoner "Evening Standard" zeigt, daß die Engländer bei aller Empörung über den Skandal um die "Hitler Diaries" schon wieder zu einem – wenn auch grimmigen – Lachen über diese größte aller bis-herigen Medien-Roßtäuschereien

In der Sache selbst freilich läßt sich, zumal für die deutsche Öffentlichkeit, weiterhin nichts Spa-Biges ausmachen: Weder in der Pressekonferenz des "Stern"-Reporters Gerd Heidemann noch in den Reaktionen des "Stern"-Her-ausgebers Henri Nannen und des Gruner + Jahr-Vorstandsvorsitzenden Gerd Schulte-Hillen, den drei Hauptakteuren der Affare, neben den beiden zurückgetretenen Chefredakteuren Peter Koch und Felix Schmidt, die im Gegensatz zu ihrer auftrumpfenden Redseligkeit noch vor drei Wochen nun in tiefes Schweigen verfallen sind.

Geredet hat nun also Gerd Heidemann, sorgsam assistiert von seinem Verteidiger in dem jetzt gegen ihn anhängigen staatsanwalt-schaftlichen Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts, dem Frankfurter Rechtsanwalt Egon Geis. Der 51jährige Reporter, dem der "Stern" inzwischen fristlos gekündigt hat, empfing die Journali-sten in seiner teuren Penthouse-Wohnung in bester Lage, an der Hamburger Elbchaussee in Höhe Teufelsbrück. Er machte keinen gehetzten, sondern im Gegenteil eher den Eindruck eines Mannes, der sich wieder gefangen hat und entschlossen ist, die Strategie seines bisherigen Arbeitgebers Gruner und Jahr zu durchkreuzen, aus dem "Fall Stern" einen "Fall Heidemann" zu machen. Bringt man igen des Journaliste auf eine griffige Formel, so hat er den Eindruck, daß die G+J-Manager sich in dieser Sache an den sarkastischen Scherz halten wollen, bei Pannen im Unternehmen folge in der Regel der Suche nach den Schuldigen die Bestrafung der

Unschuldigen. Zu der von Nannen gegen ihn erstatteten Strafanzeige meinte Heidemann relativ gelassen: "Ich kann Herrn Nannen verstehen, er muß den "Stern" in irgendeiner Form schützen." Das Verfahren

müsse man abwarten. Heidemann räumte ein, er sei in dieser Sache, seinem "größten Reinfall", viel zu vertrauensselig gewesen, fügte jedoch hinzu: "Wir waren alle zu leichtgläubig in der Redaktion Zeitgeschichte". Er sei zu keinem Zeitpunkt mißtrauisch gewesen, die Tagebücher könnten gefälscht gewesen sein. Er habe die von seinem Lieferanten erhaltenen Aufzeichnungen nur der Redak tion abliefern und dann darauf hof-fen können, daß Verlag und Re-daktion "die besten Sachverständigen der Welt" mit der Echtheitsprüfung beauftragen würden. Ab-



Gerd Heidemann wehrt sich gegen Vorwürfe des "Stern".

gedruckt worden seien die Tagebücher auf Betreiben der Chefredaktion. Er selbst, so fügte der Journalist hinzu, sei dafür gewesen, erst im Herbst mit der Veröffentlichung zu beginnen, denn es hätten noch drei Bände gefehlt. Nach-drücklich verwies Heidemann auf einen Kernpunkt des gesamten Skandals: Wären die Fälschungen schon frühzeitig als Ergebnis gründlicher Prüfungen etwa durch das Bundesarchiv und das Bundeskriminalamt erkannt worden, so hätten die Verhandlungen über den Ankauf der Bände sofort abge-

brochen werden können. Er selbst habe sich davon beein-drucken lassen, daß Personen aus der Umgebung Hitlers, so der frühere SS-General Karl Wolff und der Sohn von Hitlers Leibfotograf Heinrich Hoffmann, ihm bis dahin nicht bekannte Sachverhalte aus den Aufzeichnungen bestätigt hät-ten. Er selbst habe bei seiner eigenen Prüfung der Bände nicht merken können, was selbst Gutachter wie Hugh Trevor-Roper zunächst nicht aufgefallen sei. Zugleich räumte Heidemann jedoch selbst-kritisch ein, seine Kritikfähigkeit habe "aus heutiger Sicht gelitten". Zum ersten Mal habe er Ende 1978 von den Tagebüchern erfahren und dann ab Anfang 1981 alle Bände in einzelnen Teillieferungen von einer bestimmten Person erhalten. Bezahlt habe er dafür Zug um Zug in "zig Raten".

Die einzelnen Teillieferungen erweis, man habe auf diese Weise ausreichend Zeit für eine Echtheitsprüfung des Materials gewinnen wollen. Dieses Vorgehen habe auch sein eigenes Vertrauen in die Seriosität des Lieferanten gestärkt, denn "wenn der Mann ein Betrüger gewesen wäre, dann hätte er auf einmal geliefert und wäre mit dem Geld verschwunden". Wie hoch die Summe war, die er dem "großen Unbekannten" insgesamt gezahlt hat, wollte Heidemann nicht preisgeben. Inzwischen hat aller-dings der G+J-Vorstandsvorsitzen-de Gerd Schulte-Hillen bestätigt. daß der Verlag für diesen "Scoop" etwas über neun Millionen Mark lockergemacht und Heidemann

zur Verfügung gestellt hat.
Wer hat diese Millionen kassiert,
und wo sind sie geblieben? Auf
diese Frage paßte der Reporter. Als
ihm die Erklärung des "Stern" vorgehalten wurde, er habe als Lieferanten in der vergangenen Woche eine Person genannt, die es ver-mutlich gar nicht gebe, antwortete er: "Der Mann existiert, jedoch un-ter anderem Namen." Diesen Na-men wolle er jedoch nicht nennen men wolle er jedoch nicht nennen,

weil \_dieser Mann wahrscheinlich

auch getäuscht worden ist". Es handele sich aber um eine Person die sich in der Bundesrepublik befinde und eigenen Angaben zufol-ge Verwandte in der "DDR" habe.

Widersprüchlich äußerte der Journalist sich zur Übergabe des Geldes: Einmal erklärte er, dies sei in Westdeutschland geschehen; dann wiederum mochte er nicht dementieren, daß die Valuta in der "DDR" ausgehändigt worden sei Grundsätzliches wolle er dazu nicht sagen, denn: "Ich will mich nicht blamieren, ich habe mich schon genug blamiert." Er selbst jedenfalls habe von dem Geld "keine einzige Mark" für sich behalten.

Energisch bestritt Heidemann die Erklärung der "Stern"-Redak-tion, er habe ihr den Namen des Tagebuch-Lieferanten bis zuletzt verschwiegen: "Die Chefredaktion hat mich nie nach dem Namen gefragt." Vor zehn Tagen, also nach der spektakulären Pressekonferenz, auf der der "Stern" seine vermeintliche Weltsensation präsentierte, sei er von dem G+J-Vorstandsvorsitzenden Schulte-Hillen nach dem Namen gefragt worden und habe ihn auch sofort genannt. Mit der Prüfung der Tagebücher habe der Verlag im Frühsommer 1982 begonnen; die Ergebnisse der Gutachten seien alle posi-

Kaum hatten die Berichterstatter die Nobelherberge des Reportes verlassen und ihre Redaktionen in-"Stern" regte und die Erklärungen seines bisherigen Star-Reporters zurückwies: Heidemann habe sehr wohl den Auftrag gehabt, "die Echtheit seiner Quellen, die Glaub-würdigkeit seiner Lieferanten und den Wahrheitsgehalt ihrer Anga-ben" zu überprüfen. Mit seinem Hinweis, das Leben seiner Informanten würde im Falle der Preisgabe ihrer Namen gefährdet, habe er der Redaktion des "Stern" die Möglichkeit genommen, sich ein eigenes Urteil über seine Quellen zu verschaffen. Zudem habe er auf absoluter Geheimhaltung bestanden, da er sonst keine weiteren Tagebücher und Dokumente von Lieferanten bekomme.

"Stern"-Verlautbarung blese "Stern"-Verlautoarung freilich ist inzwischen aus dem ei-genen Haus dementiert worden: Die "Stern"-Redaktion wußte sehr wohl von Anfang an, von wem Hei-demann sein Material bezog. Den Namen kannte jedenfalls der Res-sortleiter der Redaktion Zeitgeschichte, Thomas Walde. Dies hat der Gruner+Jahr-Sprecher Bernd Schiphorst inzwischen bestätigt.

### Die geheimnisvollen Verbindungen des Händlers "Dr. Kujau" nach Ost-Berlin

Die "größte Schmierenkomödie des Jahrhunderts" nennt Hamburgs Verfassungsschutz-Chef Christian Lochte die Auseinandersetzungen um die gefälschten Hitler-Tagebücher. Für des Geschieber Siertige wir der den szenischen Einstieg zu dem Millionen-Coup griffen die (noch unbekannten) Dramaturgen des NS-Spektakels zu einer psycholo-gisch motivierten Legende und umgaben ihren Protagonisten auf der zeitgeschichtlichen Bühne, den Ost-West-Reisenden Konrad Fischer alias Dr. Kujau – mit "DDR"-

Komparsen von hobem Rang. NS-Veteranen in den Militaria-Sammlerrunden von München, Stuttgart wie auch auf Hermann Görings einziger Yacht "Carina" stießen sich anerkennend in die Seite, wenn Fischer-Kujau davon erzählte, wie bravourös er die Hitler-Texte und andere Relikte der Nazizeit portionsweise über die Grenze schleuste. In der Uniform eines Generalmajors der NVA (Nationale Volks-Armee) hätte ihn sein angeblicher Vetter Richard Fisein angebildner vetter nichtaru Fi-scher als respektabler Gepäckträ-ger mit den Tagebüchern bis zum Ostberliner Mauer-Durchlaß auf dem Bahnhof Friedrichstraße geleitet. Die Aufpasser der Geheimpolizei, sonst immer bereit, alles und jedes umzustülpen, schauten demnach jedesmal untertänigst beim knappen soldatischen Ver-wandtenabschied zu, ohne Einblick in den Aktenkoffer zu erhei-

Die Mär von dem Mann, der drü-ben nur eine Generalsuniform anzuziehen brauchte, um die Mauerwachen zu Statisten zu degradieren, wirkt für eine zeitgemäße Variante des "Hauptmann von Köpe-nick". Schon beeilte sich das Ostberliner Außenministerium mit der Erklärung, es gebe gar keinen "General Fischer". Den Maueröffner im Generalsrock konnte Fischer entgegen dem Ostberliner Dementi jedoch dem offiziösen Bonner Verzeichnis "Generale in der DDR" entnehmen. Dort ist Richard Fischer als Generalmajor und ehemaliger Militärattaché in Moskau sowie Botschafter in Nord-Korea registriert.

Dieser General, so machte Namensvetter Konrad Fischer den in München lebenden Sammler August Priesack, ehemals Hauptarchivar der NSDAP, neugierig, beschaffe Materialien aus Ostarchiven. um mit dem Devisenerlös Militaria für das "DDR"-Armee-Mu-

seum zu erwerben. In dem Ost-West-Handel stecke ein tödliches Risiko, so warnte er Gesprächs-partner, falls die Namen seiner Zu-träger in der Öffentlichkeit genannt würden. Dadurch gelang es dem Händler, selbst seriöse Histo-riker davon abzubringen, den west-östlichen Schmuggelpfad nachzu-

Mißtrauen keimte unter den in-und ausländischen Jägern unbe-kannter Hitlerscher Texte auch dann noch nicht auf, als Konrad Fischer einen Militaria-Laden in Stuttgart als "Dr. Kujau" eröffnete. Kujau, ein Name, der aus dem Schlesischen kommt, nenne er sich, so Fischer, weil er einen noch höheren "DDR"-Verwandten als den inzwischen pensionierten General wegen der Namensgleichheit vor Repressalien seiner Genossen schützen müsse. Bei diesem Renommier-Zeugen fiel die Wahl auf keinen geringeren als den Ostberli-ner Außenminister Oskar Fischer. Um dessen Karriere in der SED-

Führung nicht aufs Spiel zu setzen und den Fluß der Hitler-Texte wei-ter zu fördern, habe er sich, so Fischer, den Namen Kujau zugelegt. "Dr. Kujau liefert alles", sagten Stuttgarter Sammler respektvoll, wenn sie von dem Tausendsassa sprachen, der anscheinend üßer die tollsten Kontakte zwischen Ost und West verfügte.

Es wird in diesen Tagen im Zu-sammenhang mit der "Stern"-Affä-re viel darüber diskutiert, daß die Fälschungen nicht aus der Werk-statt des "DDR"-Geheimdienstes oder Moskowiter KGB-Fälscher stammen könnten, denn so plump und spektrofotometrisch derart leicht durchschaubar wären östliche Profi-Fälscher in den Regierungszentralen nie vorgegangen. Auf Grund der bisherigen Erkennt-nisse gehen westliche Fachleute tatsächlich davon aus, daß es sich wahrscheinlich nicht um eine amtlich inszenierte Fälscheraktion handele. Sicherheitsexperten füh-ren dazu an, auch für die Spitzenfunktionäre in Moskau und Ost-Berlin, besonders für diejenigen, die unter dem Nazi-Regime persönlich gelitten hatten oder deren Familien umgebracht wurden, gä-be es noch eine Hemmschwelle, die in der Person Adolf Hitlers nicht ohne weiteres überschritten werden kann. Zumal es im Fall der vom "Stern" erworbenen angeblichen Tagebücher eindeutig darum geht, das Geschichtsbild zugunsten des "Führers" zu verfälschen.

Analysen westlicher Nachrichtendienste nicht unbedingt stichhaltig. Das belegt eine Vielzahl anderer politischer Fälschungen aus den Werkstätten des Ostblocks.

Jede Fälschung des Ostblocks, die ich bicher die ich bisher gesehen habe", so der ehemalige CIA-Direktor Ri-chard Helms bei einem Hearing

vor dem Justizausschuß des US-Senats, "ist mit genügend Sorgfalt angefertigt worden, um bei einer Laieninspektion durchzukommen. Ihre Sachverständigen wissen ganz genau, daß sie die Regierungen nicht an der Nase herumführen können. Sie geben sich folglich nicht allzu große Mühe, noch er-streben sie Vollkommenheit." So wurden die dem "Stern" zugespiel-ten Texte denn auch bei der technischen Prüfung durch das Bundes-kriminalamt, das Bundesarchiv in Koblenz und die Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin in kürze-ster Zeit als Fälschungen entlarvt. In der Bundesanstalt für Mate-

rialprüfung, die außer amtlichen Aufträgen auch jedem privaten Unternehmen ihre Labors anbietet, erkannte man: "Der Fälscher der angeblichen Hitler-Tagebücher sparte sich sogar die Arbeit, ein künstliches Alter durch eine entsprechende Tinte vorzutäuschen". berichtet Regierungsdirektor Kall-mann, zuständig für Druck, Ko-piertechnik und Schreibmittel

Im Labor hatten die Wissenschaftler die Papierprobe "aufgeschlagen" - zerbröselt, angefeuchtet und mit einer Chlorzinkjodlösung in Fasern aufgelöst. Das Ergebnis: billiges Kaufhauspapier mit sogenannten Aufhellern, wie sie erst in der Massenherstellung nach dem Kriege benutzt werden. Bei der Prüfung des Heft-Einbandes wurde eine Kunststoff-Faser untersucht. Zwar wurde diese Faser schon 1938 von dem Berliner Wissenschaftler Paul Schlack zum Patent angemeldet, aber erst nach dem Krieg in der für den Einband verwendeten Einheit von einem dreihundertstel Millimeter Durchmesser benutzt. Sind die Bücher also nach den

Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden in der "DDR" gebunden und geheftet worden, so blieb bisher offen, ob sie zugleich auch dort gefälscht worden sind? Darüber könnte schließlich der Mann Auskunft geben, der sich am Tage des Bekanntwerdens der Fälscher-Affäre bei den "Stuttgarter Nachrichbayerischen Campingplatz ("Ich bin hier zur Einweihung und werde in der nächsten Woche wieder

in Stuttgart sein") meldete.

Am Dienstag vergangener Woche rief derselbe Konrad Fischer den nun fristlos gefeuerten "Stern"-Reporter Gerd Heidemann angeblich aus einem osteuropäischen Land an, um noch einmal an die Hintermänner heranzukommen. Gerüchteweise hieß es gestern, Konrad Fischer-Kujau halte sich derzeit in Prag auf. "Ich habe ihn am Telefon gefragt, ob er der Fälscher sei", beteuert Heide-mann. Er, Heidemann, habe dies bieber sieht geglaubt. Und Er bisher nicht geglaubt. "Und Fischer hat mir noch einmal versichert, er sei nicht der Fälscher und glaube auch nicht, daß es Fälschungen seien.

Der 44jährige Fischer-Kujau stammt inoffiziellen Angaben zu-folge aus der "DDR" und soll zu Beginn der siebziger Jahre in der Bundesrepublik Interessenten für seine Materialien aus östlichen Archiven gesammelt haben. Von sei-nen Aufenthaltsorten in Süd-deutschland, Österreich und Südtirol hat er nach den vorläufigen Ermittlungen zahlreiche Reisen in die "DDR" unternommen, von denen er wie ein Bauchladenverkäufer mit Waren diverser Art zurückkehrte. Der Händler könnte auch darüber Auskunft geben, ob sich in Südtirol in der Gegend Bozen-Meran eine Niederlassung für den Vertrieb von NS-Materialien befinde und ob ein Teil des Handels über eine Briefkastenfirma in Liechtenstein abgewickelt wurde. Auf Schloß Labers bei Meran be-fand sich gegen Ende des Krieges die SS-Fälscherzentrale für britische Pfund-Noten. Noch vor einigen Jahren wurde in der Nähe eine Rolle mit 25 000 Pfund bei der Reparatur einer Orgel im Meraner Ortsteil Obermais entdeckt. Ost-West-Händler Fischer alias Kujau war sich anscheinend so sicher, das große Geschäft gepackt zu haben, daß er seinen Militaria-Stammkunden von einem Acht-Punkte-Programm sensationeller "Ausgrabungen" bisher unentdeckt gebliebener berühmter Hinterlassenschaften des Dritten Reiches erzählte. Dazu zählte er auch das spurlos verschwundene Bernstein-Zimmer aus dem Königsberger Schloß. Es gäbe, so kündigte Fischer August

Priesack in München an, ein Zehn-

Jahres-Programm, und jeder Fall sei eine Sensation.



Schreiberstraße 22 in Stuttgart: Hier verkaufte Konrad Fischer alias Dr. Kujau "Militaria". Yon ihm sollen auch die gefälschten Tagebücher sein.



August Priesack, ehemals Hauptarchivar der NSDAP, sieht die Tage-buchfälscher in der "DDR" FOTOS: AF

# 25 Jahre Heyne-Taschenbüchern im Mai'83. Hier sind 8 von über 40 neuen Heyne-Taschenbüchern im Mai'83.



<u>-Erst stirbt der Wald.</u> dann stirbt der Mensch.«

(altes Sprickwert) Horst Sterns aufrüttelndes Buch über die Erhaltung unserer Natur. (Gefördert von den Colonia-Versicherungen) (Heyne 7220/DM 14,40)



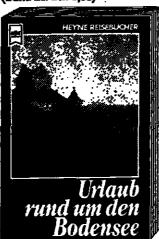

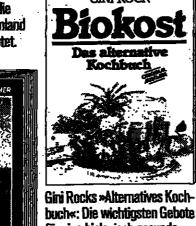

buch«: Die wichtigsten Gebote für eine biologisch gesunde Emährung vom Frühstück bis zum Abendessen. Mit vielen Rezepten. Originalausgabe. (Heyne 4375/DM 6.80)



Als Dank an seine Leser präsentiert der Verlag den großen »Heyne Krimi Jahresband 1983« mit 9 Kriminalgeschichten prominenter internationaler Spitzenautoren zum Sonderpreis. (Blaue Krimis 2033/nur DM 5.80)





RENE **Schauschalten** 

> Beide lieben dieselbe Frau, die Katastrophe kommt nicht unerwartet...Der neue Roman von Irene Rodrian, der »deutschen Patricia Highsmith«, als Originalausgabe. (Heyne 6209/DM 5,80)



Aufregend und fesselnd: die gesammelten Erzählungen des berühmten amerikanischen Autors Irwin Shaw. Da ist Ironie neben bitterer Süße, Leidenschaft neben Humor. (Heyne 6218/DM 6,80)





### Der "Stern", Walde und die Dienste

Von MANFRED SCHELL

je "Stern"-Affäre um die gefälschten Hitler-Tagebü-cher hat, als interessanten Nebenaspekt, merkwürdige Beziehungen zwischen "Stern"-Re-dakteuren und dem Verfassungsschutz, dem Militärischen Ab-schirmdienst (MAD) sowie dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der "DDR" ans Tageslicht gefördert. Im Zentrum dieses Geflechts steht der Redakteur Thomas Walde, der im Ressort "Zeitgeschichte" des Magazins arbei-

Nach vorliegenden Akten der Sicherheitsbehörden hat zumindest das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) eine beträchtliche Zeit lang Reisen von Walde in die "DDR" und dortige Treffs mit MfS-Angehörigen dadurch "abgedeckt", daß es sich jeweils zuvor über Reiseabsichten und hinterher über die Ergebnisse unterrichten ließ. Freilich bestimmte Walde den Umfang dessen, was er dem LfV

"Anlaufperson" für den Stern" war dabei der Leiter des Referats Spionageabwehr im LfV in Hamburg, Wilkens, der deshalb später abgelöst wurde und der heute in der Hamburger Justiz tätig ist. Nach Informationen der WELT hat das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in Köln. das ebenfalls Kontakte zu Walde unterhielt, in einem Schreiben an das LfV in unmißverständlicher Form darauf aufmerksam ge-macht, daß eine solche "Absicherung" von Walde nicht möglich

Als die Verbindungen zum Verfassungsschutz von der Behörde unterbrochen wurden, suchte Walde Kontakt zum Militärischen Abschirmdienst, Zuletzt im Sommer vergangenen Jahres. Er ver-suchte dem MAD – der zuständigen Stelle 11 in Hamburg - eine große Karte der Bundesrepublik Deutschland zuzuspielen, auf der alle atomaren Anlagen sowie Nukleardepots verzeichnet waren. LfV Hamburg und BfV Köln hatten die "Annahme" dieser Karte zur Begutachtung abgelehnt.

Walde, so wird berichtet, habe die Karte dem MAD anzutragen versucht mit der Erklärung, der "Stern" habe sie vom MfS erhalten, das sich wiederum auf einen Oberst der Bundeswehr berufen habe, und das Magazin wolle diese Karte publizieren. Der MAD machte sich zwar eine Ablichtung der Karte, aber versagte eine Stellungnahme, weil er den Eindruck hatte, der "Stern" wolle sich durch den Kontakt zu ihm für den Fall, daß er bei Veröffent-lichung der Karte eine Anklage wegen Geheimnisverrats erhält,

Auch bei diesen Kontakten soll Walde wiederum, wie schon zuvor bei einer Sicherheitsüberprüfung durch den MAD im Jahre 1981, von Hitler-Tagebüchern ge-sprochen haben, denen man auf der Spur sei. Aus den verschiedenen Darstellungen von Walde war zu entnehmen, daß er zusammen mit dem "Stern"-Reporter Gerd Heidemann in der "DDR" war und dort Recherchen angestellt hat. Der Leiter der MAD-Stelle in Hamburg, Fregattenkapitān Dau, hat darüber einen umfangreichen Vermerk angelegt.

Unklar ist, welche Zielsetzung Walde bei seiner Unterredung im letzten Jahr mit MAD-Chef Ad-miral Schmähling verfolgte. Be-kannt ist, daß es ein einstündiges Gespräch war und Walde danach dem MAD-Chef ein Protokoll zur Gegenzeichnung übersandt ha-ben soll. Ob sich Admiral Schmähling auf ein solches Verfahren eingelassen hat, ist nicht bekannt. Jedenfalls wäre es ungewöhnlich.

Einen anderen Vorgang hatte offenkundig der einstige stellvertretende amerikanische Hauptan-kläger bei den Nürnberger NS-Prozessen, Robert Kempner, im Auge, als er erklärte, das Kanzleramt sei schon im Jahr 1981 vom Bundesverteidigungsministerium auf die Existenz der angeblichen Hitler-Tagebücher hingewiesen worden, Kempner bezog sich damit auf die Sicherheitsakten, die beim MAD über Walde vorliegen und die im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung an-gefallen sind. Walde ist Reserve-

Allerdings hat Kempner die In-

formationen, die in diesen Akten stecken, überinterpretiert. Es gibt einen Vermerk für Staatssekretär Hiehle vom Bundesverteidigungsministerium, mit dem dieser am 14. Juli 1981 in die Lagebesprechung im Bundeskanzleramt" gegangen ist. Dieser Vermerk ist qualifiziert als "Sprechunterlage zur Erörterung von im Zusammenhang mit der Sicherheitsüberprüfung des Hauptmanns d. Reserve Walde be-kanntgewordenen Umständen". Daraus ist zu entnehmen, daß Hiehle am Tag zuvor, also am 13. Juli 1981, ein Ferngespräch mit dem damaligen BfV-Präsidenten Richard Meier geführt hat. Bei diesem Telefongespräch soll Mei-er gegenüber Hiehle von "gewis-sen Sicherheitsbedenken" gegen Walde gesprochen haben, bei de-nen aber "Leistungen" von Walde "positiv" zu berücksichtigen

Aus den Unterlagen geht her-vor, daß Meier diese "positiven Leistungen" von Walde auch gegenüber Hiehle nicht erläutert hat. Aus dem vierseitigen Ver-merk des Staatssekretärs für die Lage im Kanzleramt ist zu entnehmen, daß Walde für eine Mob-Einplanung die Erteilung des Si-cherheitsbescheides Stufe II benötigte. Am 20. März 1980 hatte man Walde den Sicherheitsbe-scheid Stufe I erteilt. Durch Angaben des "Stern"-Redakteurs in der "Erklärung zur Sicherheitsüberprüfung" wurde bekannt, daß er seitdem Reisen vor allem in die "DDR" durchgeführt hatte und dabei – "in Verfolgung beruflicher Interessen – gezielt mit Angehörigen des MfS Verbindung aufgenommen hat; über diese Reisen hat Walde das LfV Hamburg jeweils unterrichtet".

So heißt es in dem Vermerk. In einer Befragung durch die MAD-Stelle 11 habe Walde angegeben, daß "ihm anläßlich eines Aufenthaltes in Erfurt im Mai 1980 von einem Angehörigen des MfS tele-fonisch Material für den "Stern' angeboten worden sei". Bei seinen daraufhin im Auftrag des "Stern" und "nach vorherigen Rücksprache mit dem LfV Hamburg" durchgeführten Reisen nach Ost-Berlin habe er, Walde, Einsicht in die "Unterlagen über die Befragungen der ehemaligen Sekretärin des Bundestagsabgeordneten Marx (Frau Goliath) erhalten". Diese "hätten als Grundlage für entsprechende Veröffent-lichungen im "Stern' gedient".

Nach diesen Darlegungen kommt die Passage, auf die sich offensichtlich Rechtsanwalt Kempner stützt. Darin heißt es: "Ferner sei ihm Zugang zu den Aufzeichnungen über die letzten Tage des "Führers' in Aussicht gestellt worden, an denen im Hin-blick auf eine in Vorbereitung befindliche zeitgeschichtliche Dokumentation des "Stern' ein besonderes Interesse bestehe; wenn auf anderem Wege nicht an diese Aufzeichnungen zu gelangen sei, werde er die angebotene Hilfe des MfS in Anspruch nehmen." So wird Walde in dem Ver-merk von Staatssekretär Hiehle

### Anwälte warnen vor Abbau der Rechtsmittel

42. Deutscher Anwaltstag in Essen eröffnet / Motto der Tagung: "Rechtspolitik unter dem Diktat der knappen Kassen" H.-H. HOLZAMER, Essen

Rechtspolitik unter dem Diktat der leeren Kassen", lautet das Thema des 42. Deutschen Anwaltsta-ges, der gestern in Anwesenheit von Bundesjustizminister Hans Engelhard mit etwa 1000 Teilneh-mern in Essen seine Beratungen aufnahm. Die Redner des Deutschen Anwaltsvereins (DAV) machten deutlich, daß die Anwaltschaft sich von den Bemühungen besonders betroffen sieht, die Prozesse zu verkürzen oder zu vereinfachen, weil das bisher praktizierte System der Rechtsschutzgewährung zu teuer geworden sei.

DAV-Präsident Hans Rabe warnte insbesondere vor den Vorschlägen, die auf dem 13. Deutschen Richtertag in München vor wenigen Wochen gemacht wurden und die einen radikalen Abbau der Rechtsmittelmöglichkeiten vorsehen. Die Richter wollen, daß jedes Berufungs- oder Revisionsgericht zunächst einmal den Weg in die höhere Instanz zulassen muß. Da die Rechtsmittel aber überwiegend von Rechtsanwälten eingelegt wer-den, sehen diese ihre Funktion als Organ der dritten Gewalt bedroht. Rabe: Die Konzeption ist nicht nur eine Beschneidung der Rechtsmittel; sie bedeutet einen tiefen Eingriff in unser gesamtes Rechts-schutz- und Gerichtssystem." Professor Zeidler, der Vizepräsi-

dent des Bundesverfassungsgerichts, hatte diese Forderung nach dem Abschied von der "Instanzen-Seligkeit" unter anderem damit begründet, es sei in der letzten Zeit eine "bewußt rechtsmißbräuchli-che Rechtsmitteleinlegung durch Rechtsanwälte" zu erkennen. Ludwig Koch, Präsidiumsmitglied des DAV und Hauptredner in Essen, warf Zeidler vor, die "Erkenntnis-quellen" für diese Behauptung nicht genannt zu haben. Tatsäch-lich aber wird die Rolle des Anwalts zunehmend dadurch in Frage gestellt, daß immer mehr in den Anwaltsberuf drängen und auf die Gebühren aus geführten Prozessen angewiesen sind. So ist die Zahl der zugelassenen Rechtsanwälte im Mai 1983 auf 42 000 gestiegen. 1955 waren es noch 16 800.

Der DAV wehrt sich indes entschieden, das Problem der An-waltsschwemme mit der "knappen Ressource Recht" zu verknüpfen und beides über die Unabhängig-keit des erstinstanzlichen Richters lösen zu wollen, der einen Prozeß zügig beendet und zugleich die "prozefigültigen" Anwälte stoppt. Rabe warnte davor, das "Tabu einer falsch verstandenen Unabhängigkeit der Richter" aufzubauen, und Koch warf die Frage auf, ob die Franz- und Verwaltungsge-richte nicht deswegen überlastet seien, weil es dort keinen Anwaltszwang gäbe. Justizminister Engelhard sprach

in Essen die Nöte des anwaltlichen Selbstverständnisses an, als er sagte, "wir können nicht dem Richter gleichzeitig die Rolle des Hilfsan-walts aufbürden". Die Mitwirkungsrechte des Anwalts dürften nicht tangiert werden. Zugleich machte der Minister in seiner Ansprache jedoch deutlich, daß er durchaus Sympathie dafür hege, die Funktion der unteren Gerichte

zu stärken. Sein Ministerium verzu starken. Sein Ministerium ver-folge "mit ähnlich grundsätzlicher Zielrichtung wie Zeidler die Fra-gen nach Bedingungen von Gren-zen gerichtlicher Friedensstif-tung". Der DAV dagegen besteht auf "differenzierten Lösungsversu-chen". Koch: "Recht, das an Ko-

Seite 2: Herrschaftspersonal oder An-wälte der Unterprivilegierten?

stengrunden scheitert, steht auf

der Verlustliste des sozialen Rechtsstaats."

### Plädoyer für beidseitigen Friedensdialog

Zweite Konferenz für "europäische atomare Abrüstung" in Berlin / Teilnahme von "DDR"-Friedenskämpfern verhindert

F. DIEDERICHS, Berlin Die aus der "DDR" stammende Brieftaube, von den Veranstaltern der "Zweiten Konferenz für europäische atomare Abrüstung" unter dem Berliner Funkturm in Freiheit gesetzt, symbolisierte nur eine der Absichten, die sich die etwa 3000 Pazifisten aus 25 Ländern ins Konferenzbuch geschrieben haben. Mit der Hoffnung, die Taube als Frie-denssymbol möge den Weg zurück in ihren heimatlichen Schlag in der "DDR" finden, verbanden die Initiatoren der Friedenskonferenz symbolhaft den Wunsch nach einem "blockübergreifenden Frie-

Er steht neben der Beratung möglicher Widerstandsaktionen zur "Verhinderung der NATO-Nachrüstung" im Mittelpunkt der Hearings, Referate und Streitgespräche, die von den Kongreßveranstaltern als Weg zur "Entspan-nung von unten" beschrieben werden. Ein Weg als "Chance", mit neuerlichen Massenprotesten, Blockaden oder Formen "zwilen Ungehorsams" Druck auf Regie-rungen auszuüben. Die Veranstal-ter bedauern dabei das Fernbleiben des offiziellen sowjetischen Friedenskomitees und anderer osteuropäischer Friedensräte, führen deren teilweise massive Kritik an der Veranstaltung aber nicht zu-letzt auf die Tendenz der Konferenz zurück, die unter dem leitenden Dach des Russell-Aufrufs "Für

ein atomwaffenfreies Europa von Polen bis Portugal" neben der westlichen auch die östliche Atom-

rüstung ablehnt. Zur einwöchigen Konferenz in Berlin, als Veranstaltungsort auserkoren wegen seiner Lage an der Nahtstelle der Blockkonfrontation", ergingen auch Einladungen an 45 "DDR"-Bürger, neben Angehörigen des "Jenaer Friedensarbeitskreises" unter anderem auch an den Ostberliner Pfarrer Rainer Eppelmann und Katja Havemann. Ihre Teilnahme scheiterte, so wurden die Veranstalter aus dem Freundeskreis der Betroffenen in Ost-Berlin informiert, an der zu späten Zustellung durch die "DDR"-Post, was es den Eingeladenen unmöglich machte, rechtzeitig Ausreisevisa zu beantragen. Am Mittwochabend trafen sich deshalb Konferenzteilnehmer in einer Ost-Privatwohnung mit "DDR"-Friedenskämpfern, um Fragen über die Unterstützung der inoffiziellen "DDR"-Friedensbe-wegung durch westliche Gruppen

zu diskutieren. Den Dialog suchten auch die Mit-glieder der CSSR-Bürgerrechtsbe-wegung "Charta 77", die in einer Grußbotschaft die "Respektierung der Menschenrechte in engem Zusammenhang mit der internationa-len Friedensbewegung" sieht. Die Verweigerung der Ausreisegenehmigung für den früheren CSSR-Außenminister und das jetzige

Charta-Mitglied Jiri Hajek dokumentiere die Bedrohung der Bürgerrechte, die bei allen Diskussionen um einen "wirklichen Frieden" in Betracht gezogen werden müßten, heißt es in der Botschaft

der CSSR-Bürgerrechtler. Für den "Kampf um die Men-schenrechte in den Staaten des Ostblocks" in enger Verbindung mit den Friedensbemühungen sprach sich der Exil-Tschechoslowake und Europa-Parlamentarier Jiri Pelikan aus, der im Streitgespräch mit Sozialdemokraten wie Egon Bahr und Karsten Voigt westliche Politiker und Friedenskämpfer aufforderte, auch Gespräche mit unabhängigen Vereinigungen wie der "Charta 77", der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" in Polen und weiteren Gruppen in Ungarn und der "DDR" zu suchen.

"Gemeinsames und Trennendes" zu ergründen hatte Sozialdemokraten und prominente Friedensforscher wie den Norweger Johann Galtung am Konferenz-tisch vereint Galtung beklagte vor allem das Fehlen sicherheitspolitischer Alternativen und sieht eine der dringlichsten Aufgaben im Abbau von Feindbildern in beiden Blöcken. Auch eine "Zwischenlösung" bei den Genfer Abrüstungsgesprächen stellt für Galtung nicht mehr als ein "arte fact" dar, "eine künstliche Sache, die nicht auf den Tatsachen beruht". Unterstützung erfuhr der Norweger bei dieser

These durch Egon Bahr, der ..jede Zwischenlösung in Genf" ablehnt, da diese "nur ein anderes Wort für den Beginn der Stationierung ist". Zwischenlösungen seien "ohne Stationierungen nicht vorstellbar".

Für eine "blockübergreifende Si-cherheitspartnerschaft" sprach cherheitspartnerschaft" sprach sich wiederum das Mitglied des SPD-Parteivorstandes, Erhard Eppler, aus. Fänden Ost und West nicht zu einer "kollektiven Sicher-heit", werde sich das System atomarer Abschreckung noch in den 80er Jahren selbst zerstören", pro-phezeite der SPD-Politiker. Eppler rief die europäischen Länder auf, ihre Interessen gegenüber "der jeweiligen Schutzmacht" klarer und wirksamer zur Geltung zu bringen. Eine "solche Entwicklung zu mehr Eigenständigkeit" müsse in erster Linie von Europa ausgehen, denn der Westen sei dem Warschauer Pakt "ökonomisch, politisch und technologisch klar überlegen".

In der Friedensbewegung sieht der Schriftsteller und Zukunftsforscher Robert Jungk eine "neue Politik von unten", die Regierungen keinesfalls gewaltsam unterdrükken dürften. Bis zum kommenden Sonnabend noch wollen in Berlin die 3000 Konferenzteilnehmer Leitgedanken dieser "neuen Politik" erarbeiten – auch wenn die blockübergreifenden Diskussionen ohne die Östblock-Teilnehmer von der erhofften Brisanz verloren haben.

### Ein neuer spektakulärer Lancia-Erfolg:

# VIERFACHER SIEGIN DER RALLYE KORSIKA

Die Lancia Siegformel: VOLUMEX

Der volumetrische Kompressor.

Nach dem sensationellen Doppelsiegbeider Monte Carlo und dem Gesamtsieg in der Rallye Costa Brava, jetzt ein neuer, überragender Erfolg für den Lancia Rally. Zur Erinnerung: Bei der Monte Carlo siegte Walter Röhrl mit seinem Co-Piloten Christian Geistdörfer. Platz 2 belegten Alén/Kivimāki, ebenfalls auf Lancia Rally.

»auto motor und sport«: »Erfährt so, wie er aussieht: aggressiv und schnell. Und er siegt offensichtlich so, wie es seinem Chauffeur beliebt... Nachdrücklicher wie der Lancia Rally hat noch kein Automobil auf Anhieb beim Rallye-Geschäft eingeschlagen kein dreiviertel Jahr alt und schon ein Sieg bei der Rallye aller Rallyes in Monte Carlo«.

Lancia hat eine ruhmreiche Renn-Geschichte. So legendäre Männer wie Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Stirling Moss, Björn Waldegaard, Sandro Munari, Ricardo Patrese, Hans Heyer und jetzt Walter Röhrl siegten auf so berühmten Strecken wie der Carrera Panamerica, der Mille Miglia, der Targa Florio, Le Mans, dem Nürburgring und der Rallye Monte Carlo.



Der Lancia Rally mit seinem 320 PS starken Kompressormotor hat wohl die härtesten Bewährungsproben bestanden, die von den Turiner Ingenieuren verlangt werden, um sicher zu sein, daß der neue Kompressor demnächst auch in den Serien-Lancias problemlos funktioniert. Das heißt: Dieser Rally ist eigentlich nur das rasante i-Tüpfelchen eines neuen Lancia-Konzeptes. Denn in naher Zukunft will man dort den »Trevi«, das »Coupé 2000« und den »H.P.Executive« mit Kompressor-Motor antreiben.

Das sind dann die ersten Serien-Autos der Welt mit Kompressor!



The man street See

mute from some set of the first set of the s

is flate des sommen.

Is flate des sommen. wer Vorstoß f Mediengewerksc

最 [55] 107 245 Stimmer

grad Verbandstag de

Femer Authors on de mainder le Drick de mainde in femsel. From L. T. Co. Geweikschaften u. ming einer Medien ming einer Medien mit zwerhandelt. Aus sforstzenden Christian gieran dieses Papier se setial air Wieder A and sischiedeten die Duleg: a logesteckten with an augusteckten with an augusteckten with an august and an august repte O nder Journalister, in der a Gewerkschaft umklar a un Zemeilproben un Herenen zu vermeiden. lidenen kam es dann i gwe Tage in Hamour eGemer einer solchen and vermuteten, eine radung genauer Positie s der grundsätzlichen ang zu einer solchen. sif verbunden Befürw ≤ Zusammensonlusses imschaffenden - daru:

indiangsergebnis 2017 BM vortieze Tier der zwolf Landess ledersachsen. Berlin. M Schieswag-Holstein m Gründungsplanen s 🗪 DGB unterzugehen amalisten vorbelastet msmarktiragen, Mitbest Mahaliches = terichte

imand - vertreten die

ng über die Beteiligun

serischaft a.s solche Ki

schieden werden, wenn

Shell förd

kehrsschu u Fuß u

Wer hat Vorfa doht Gefahr? Der Polizeibe Jehnjährigen de fahrrad oder als

Die Siche Sind Kinder un Autos und Moto nehr als 30. elichen Gefah <sup>In</sup> Jahre 1950 w



Heute sind si kehrssicherheits dem Jugendwer

### **Echtsmitt** riktat der knappen Ka "Symbol einer Rial der knappen kan Essen die Möte des anwähren einstwerständnisses an aber einstwerständnisses an aber einstwerständnisses an aber einstwering die Roile den kan aufgerechte des Anwahren sichte der Minister in stärken. Sein Ministeriore Funktion der untern der in stärken. Sein Ministeriore sich haben der in stärken. Sein Ministeriore der in stärken. gescheiterten **Ideologie"**

Nr. 110 - Freitag- 13 Mai

sie 2: Herrschaftspersonalogi ike der Unterprivitegierten

ienskämpfern verhing

sischeniösung in Gent abb diese "nur ein andere woll

n Beginn der Stationeluge

rischenlösungen seien de stionierungen nicht vorstelle

Für eine "blockübergreich

it", werde sich das System

HET Abschreckung noch a ar Jahren selbst zerstören k ezeite der SPD Politiker in

f die europäischen Länder

e Interessen gegenüber de

iligen Schutzmacht klare

Ksamer zur Gelnung zu brie

ne "solche Entwicklung zu ge

enstandigke: musse in a

r Westen sei dem Warsch

kt "ökonomisch politische

n der Friedensbewegung & Schriftstelle: und Zukunt

er Robert Jungk eine nech

k von unter die Regiene

nesfalis geweitsam unterbi

ı dürfler. Bis zum komme

mabend noch wollen in Be

3000 Konferenzielinehmelk

anken dieser ineuen Police

rbeiten - auch wenn die bei

agreifenden Diskussionene

offen Brisanz verloren bie

eine nuhmreiche

inte. So legendare

uan Maritel Fangio

ari, Stirling Moss

degaard, Sandro

rdo Patrese. Hans

etzt Walter Röhrl so perühmten der Carrera Panfille Miglia, der Tarlans, dem Nürburg-

**Vallye Mon**te Carlo.

Ostblock-Teilnehmer von

hnologisch klar überleger.

wiederum das Migliel D-Parteivorstandes in pler, aus. Fänden Ost milk this zu einer "kollektiven fi

erheitspartnerschaff.

F. D. Berlin Die Berliner Mauer ist das finstere Wahrzeichen einer geschei-terten Ideologie", dies erklärte der kanadische Generalgouverneur Edward Schreyer am Mittwoch während seines Berlin-Besuches. Schreyer sagte, daß die geteilte Stadt "zur Wachsamkeit gegen-über dem Totalitarismus" mahne. Berlin sel aber auch eine Herausforderung, trotz großer Schwierig-keiten die menschlichen Beziehungen zu den Völkern auf der anderen Seite aufrechtzuerhalten, "um so die Härte des kommunistischen Systems zu mildern".

Der DAV dagegen besein ilfferenzierten Lösung sen" Koch: Recht das all engründen scheiten, sieht verfustliste des beg Der Generalgouverneur von Kanada besichtigte nach der Eintragung in das Goldene Buch der Stadt zusammen mit Berlins Regierendem Bürgermeister Richard von Weizsäcker die Mauer am Brandenburger Tor, das Reichstagsgebäude, den britischen Soldatenfriedhof und das Ägyptische

#### Neuer Vorstoß für Mediengewerkschaft

da. Hamburg Mit 155 von 245 Stimmen erneuerte der Verbandstag des Deut-Journalisten-Verbandes (div) seinen Auftrag an den Vorstand, mit der IG Druck, der Rundfunk-Fernseh-Film-Union und anderen Gewerkschaften über die Gründung einer Mediengewerk-schaft zu verhandeln. Auf Antrag des Vorsitzenden Christian Schneider, der an dieses Papier seine Bereitschaft zur Wiederwahl knüpfte verabschiedeten die Delegierten einen abgesteckten Verhandlungsrahmen. Auf früheren Verbandstagen war die angestrebte Organisa-tion der Journalisten in der geplanten Gewerkschaft unklar geblieben um Zerreißproben unter den Delegierten zu vermeiden.

Zu denen kam es dann während der zwei Tage in Hamburg. Denn die Gegner einer solchen Gewerkschaft vermuteten, eine Verabschiedung genauer Positionen sei mit der grundsätzlichen Zustimmung zu einer solchen Gewerkschaft verbunden. Befürworter eines Zusammenschlusses aller Medienschaffenden – darunter der Vorstand – vertreten die Auffassung, über die Beteiligung an der Gewerkschaft als solche könne erst entschieden werden, wenn ein Verhandlungsergebnis zur Abstim-

mung vorliege. Vier der zwölf Landesverbände (Niedersachsen, Berlin, Bayern und Schleswig-Holstein) stehen den Gründungsplänen skeptisch gegenüber, sie fürchten, in der Masse DGB unterzugehen und als Journalisten vorbelastet über Arbeitsmarktfragen, Mitbestimmung und ähnliches zu berichten, wem sie Gewerkschaftsmitglieder sind.

DIE WELT (usps 603-500) is published daily except sundays and holidays. The subscripnontam. Second class postage is peld at swood, N.J. 07631 and at additional mai-

### Der Deutsche Ärztetag hat eine Chance verschlafen

Die Medizin ist zu einer Hauptge-fahr für die Gesundheit geworden." Mit dieser Aussage provo-zierte der Sozialkritiker Evan Illich 1975 den Medizinbetrieb. Keine andere wissenschaftliche Disziplin hatte bis dahin und seither eine so grundsätzliche Kritik empfangen. Daraus aber folgt, daß die Medizin nicht Wissenschaft im Elfenbeinturm sein kann, sondern Sache der Öffentlichkeit, Sache eines jeden

einzelnen ist. In der Tat: Eine Gesellschaft, die Gesundheit käuflich erwerben zu können glaubt, verlangt nach per-fekter Bedienung. Bleibt diese aus, kann also die Medizin Ansprüche nicht oder nur unzureichend erfüllen, hagelt es Kritik. Von den "Halbgöttern in Weiß" ist dann die Rede, von den "Beutelschneidern der Nation". Kunstfehler werden angeprangert, und die exorbitante Kostenentwicklung wird um so eindrucksvoller erörtert, als sie mit der Kritik sinkender Effizienzen verbunden werden kann. Denn immerhin wendet diese Gesellschaft 92,5 Milliarden Mark jährlich allein über die gesetzliche Krankenversi-cherung für ein Gesundheitswesen auf, das immer perfekter wuchert. Der 86. Deutsche Arztetag, der morgen zu Ende geht, hatte die Chance, die Grenzen der Medizin und ihre möglichen Fortschritte zu erörtern. Professor Hanns Peter Wolff, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Bundes

ärztekammer, sprach vor den 250 Delegierten, die 178 119 deutsche Ärztinnen und Ärzte vertreten,

über die "Entwicklung der Medizin

in Forschung und Wissenschaft".

Allein, der Ärztetag verschlief die Chance, Glanz und Elend der Medizin heute, vor allem aber ihre Entwicklung, zu diskutieren. Die Arzteschwemme ist das bestimmende Thema dieser Zunftver-sammlung, was den Gedanken na-helegt, Finanzprobleme zählten mehr als medizinische.

#### Vormarsch der Technik Wolff freilich machte deutlich,

daß die Medizin nicht am Ende ist. Er geht dabei von der Voraussetzung aus, daß der zunehmenden Alterung der Bevölkerung natür-lich auch ein Wachsen der altersab-hängigen Krankheitslast entspricht. Dies und die Zunahme der Überlebenszeit chronisch Kranker, die zum großen Teil eine ständige, lebenslange Behandlung erfordern (Beispiel Herzschrittmacher, künstliche Niere), lassen erwarten, daß die Kosten erheblich steigen werden. Wolff: "Die Finanzierbarkeit der Krankenversicherung wird bis zur Jahrhundertwende, mehr als durch jede andere Ursache, durch die Folgen demographi-scher und epidemiologischer Veränderungen gefährdet. Dies wird den Zwang verstärken, Wege zur Kosteneinsparung zu suchen, z. B. eine Entlastung des stationären Bereichs durch Förderung von Tagespflegezentren, durch vermehrte Gewährung von Hauspflege und Hinausschieben der Pflegebedürftigkeit durch intensivierte ambulante ärztliche Versorgung."

Im Mittelpunkt ärztlichen Handelns steht nach Wolff nach wie vor das kurative Prinzip, Diagnose und gezielte Therapie. In seiner "Futurologie des diagnostischen Fort-schritts" hob Wolff auf die "zu er-wartende Vergrößerung und Ver-feinerung des Methodenarsenals" ab. Dies gelte insbesondere für die Erweiterung des Spektrums bildlich erfaßbarer und analytisch meßbarer Veränderungen sowie für die Erhöhung der diagnostichen der State der State der die Erhöhung der diagnostichen der State der die Erhöhung der diagnostichen der die Erweiterung des Spektrums bei der die Erweiterung des Spektrums bilder die Erweiterung der die Erweiterung des Spektrums bilder die Erweiterung des Spektrums bilder die Erweiterung der die Erw schen Treffsicherheit (Spezifität), Empfindlichkeit (Sensitivität) und Genauigkeit – bei gleichzeitiger Verringerung der Risiken und Be-lastungen für die Patienten".

Auch im therapeutischen Bereich wird der Vormarsch der Technik anhalten. Wolff erinnerte an die Fortschritte der Operationsund Kunststofftechnik, der Biophysik und der Assimilation kör-perfremder Stoffe, an die Erweiterung der kurativen Medizin um die

Freilich habe der medizinische Fortschritt aber auch Kritik und Probleme mit sich gebracht, die für viele Vertreter der Heilkunde zur Gewissenslast" wurden. Abgese-hen von den mit dem Fortschritt ständig steigenden Kosten habe die mit der explosiven Vermehrung des Wissens und technischen Könnens zunehmende Spezialisierung zwei Gefahren mit sich gebracht. Einmal die "Zersplitterung der Medizin". Hier gelte es, "die notwendige Spezialisierung zu för-dern und die Desintegration der Fächer zu verhüten". Zweite Gefahr: "Die mit der Spezialisierung einhergehende Verengung des Ge-sichtsfeldes mit Verlust des medizinischen Gesamtüberblicks zum Schaden des Patienten. Hier könn-

te in Zukunft dem vielseitig weiter-

gebildeten Arzt für Allgemeinme-dizin – als Hausarzt moderner Prägung – die Aufgabe des Vermittlers zufallen "

Wolff ging auch auf den Vorwurf der Inhumanität gegenüber der technischen Hochleistungsmedi-zin ein, die "apparativ erfaßbare organische Befunde in den Vorder-grund stelle, die existentielle Situation des Menschen und sein subjektives Erleben aber vernachlässi-ge". Diese Kritik weise jedoch auf die "Ambivalenz der modernen na-turwissenschaftlich-technischen Medizin und der Reaktion hin, die sie beim Patienten hervorruft. Ex-trembeispiel ist die Intensivmedizin: Indem sie sich mit Einsatz aller Mittel bemüht, früher nicht be-

herrschbare Lebensgefahr zu bei-seitigen, ist Intensivmedizin per se human. Inhuman wird sie erst dann, wenn sie in hoffnungslosen Endstadien des Lebens versucht. dieses durch unreflektierte Bekämpfung des Todes sinnlos zu

#### Verhütung günstiger

Als viertes Problem der kurativen Medizin nannte Wolff die "Abwendung vieler Zeitgenossen von der naturwissenschaftlich-technischen Medizin". Zwei Ursachen machte er dafür verantwortlich: "Die zunehmende Kompliziertheit und Unverständlichkeit der modernen Medizin, die die Zuwendung zu einfacheren Heilslehren fördere und den Rückzug der naturwissenschaftlichen Medizin aus der Grauzone zwischen Gesundheit und Krankheit, der Zone der Alltagsleiden". Für diese beiden konstruktiven Konsens. Die Schul-medizin müsse akzeptieren, daß die Untersuchung alternativer, besonders phytotherapeutischer Heilmittel auch für sie lohnend und sinnvoll sein kann.

Das angebliche Versagen der ku-rativen Medizin gegenüber den so-genannten Zivilisationskrankheiten hat nach Wolff auch zum Experiment der medizinischen Präven-tion geführt. Ihr Kredo lautet: Krankheitsverhütung sei medizi-nisch machbar und ökonomisch günstiger als die Behandlung einmal eingetretener Leiden.

Der häufig erhobene Vorwurf einer ungenügenden Ausrichtung der Medizin ist nicht berechtigt. Dagegen würden die gegenwärtigen und künftigen Möglichkeiten der Prävention häufig überschätzt. Denn das individuelle Krankheits risiko sei nicht nur von den eliminierbaren Risikofaktoren, sondern ebenso oft von genetischen Ein-flüssen abhängig, die vorerst als schicksalsmäßig angesehen werden müssen. Auch die "kognitive Dissonanz" spreche gegen den Er-folg: Man weiß schon, was man für seine Gesundheit tun sollte, aber man verdrängt es.

Wolff nannte schließlich eine Kostenersparnis durch Prävention ei ne Illusion. Denn Lebensverlängerung durch Gesundheitserziehung Krankheitsfrüherkennung verlangen ihren ökonomischen Preis, oft durch medikamentöse Langzeitbehandlung frühzeitig diagnostizierter Leiden, stets aber durch die Vermehrung altersabhängiger Krankheitslast.

#### Kadar gegen eine "Reform der Reform"

Der ungarische Parteichef Janos Kadar hat sich auf der jüngsten ZK-Sitzung der ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei (KP) ge-gen jene Kräfte gewandt, die eine Reform der ungarischen Reform' anstreben und "radikale Maßnah-men" in der ungarischen Wirtschaft fordern. Statt dessen setzte sich Kadar für eine behutsame Beibehaltung des bisherigen Kurses ein. Die Partei müsse auch weiter-hin das letzte Wort in der Wirtschaftspolitik haben, forderte er. Kadar wies vor dem ZK die Darstellung zurück, wonach sich Ungarn durch seine Wirtschaftsre-form und durch die Förderung der privaten Initiative insgesamt auf den Weg des Kapitalismus bege-ben habe. Solche Interpretationen bezeichnete der Parteichef als "Ausdruck des Unverständnisses" für den von Dogmen befreiten un-garischen sozialistischen Weg. Ka-dar räumte ein, daß es solches "Unverständnis" nicht nur im Westen, sondern auch "unter den Freun-den" – also innerhalb des Ostblocks – gebe. Diese "Freunde", so war den Worten Kadars zu entneh-men, hätten wegen des ungari-schen Weges ihre "Besorgnisse" ausgedrückt.

#### Privatrecht soll überarbeitet werden

STEFAN HEYDECK, Bonn Das internationale Privatrecht soll überarbeitet und zeitgemäß gestaltet werden. Entsprechende Gesetzesentwürfe, die die Rechtsbeziehungen zwischen Deutschen und Ausländern festlegen, hat jetzt das Bundeskabinett verabschiedet. Die Novellierung ist erforderlich geworden, weil sich allein in den vergangenen 20 Jahren die Zahl der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Ausländer von 700 000 auf 4,5 Millionen erhöht hat.

So haben vor allem viele deutsche Frauen einen Ausländer geheiratet. Weil aber besonders nach dem gültigen internationalen Familienrecht das Heimatrecht des Ehemanns oder Vaters einseitig bevorzugt wird, wurde hier drin-gend Abhilfe notwendig.

Bundesjustizminister Hans Engelhard sieht in den Gesetzesentwürfen "einen wichtigen Schritt zur Klärung der Rechtsbeziehungen". Bei sogenannten gemischt-nationalen Ehen werde künftig die Gleichbehandlung von Mann und Frau sichergestellt.

Für die Rechtsbeziehungen in solchen Ehen soll grundsätzlich das Recht des Staates maßgeblich sein, in dem sich die Partner normalerweise aufhalten. Für den Güterstand können die Ehegatten selbst wählen, welches Recht für sie angewandt werden soll. Das konnte bisher allein der Mann entscheiden. Beim Personen- und Erbrecht sollen die Gesetze des Landes gültig sein, dem der Hauptlen Unterhaltsberechtigte ihre Ansprüche nach den Bestimmungen des Landes, in dem sie sich ge-wöhnlich aufhalten, anmelden

Klausurtagung in Hessen zur Wahlkampf-Vorbereitung

gur. Frankfurt Viereinhalb Monate vor der vorgezogenen Landtagswahl haben die Parteien in Hessen erste Weichenstellungen für den bevorstehenden Wahlkampf vorgenommen. Der Wahlvorbereitungsausschuß der CDU schlug erwartungsgemäß den Landesvorsitzenden der Partei und Frankfurter Oberbürgermeister Wallmann zum Spitzenkandidaten vor. Der FDP-Landesvorstand erneuerte sein Koalitionsangebot an die CDU.

Die SPD legte auf einer Klausurtagung im nordhessischen Bad Karlshafen ihre Marschroute fest. Vor dem Hintergrund einer durchgesickerten niederschmetternden Meinungsumfrage unter den hessischen Wählern, nach der die SPD zur Zeit nur 30 Prozent, die CDU jedoch 48 Prozent der Stimmen erwarten könnte, waren Ministerpräsident Holger Börner und der prominente Gast Hans-Jochen Vogel bemüht, optimistische Töne an-zuschlagen. Vogel spürte in Hessen gar "ein neues Selbstbewußtsein der SPD" und kündigte an, bei der Hessenwahl werde die neue Bundesregierung "zum erstenmal ei-

Bonn" ausgebaut werden (Börner) damit die CDU keine Zweidrittel mehrheit im Bundesrat erlangt. Als Themen schlug Vogel den hessi-schen Parteifreunden unter ande-rem die deutsch-deutschen Beziehungen und das Waldsterben vor.

Börner bekräftigte sein Konzept

traditionelle Wählerschichten und abtrünnige Grüne in die SPD zurückzuholen. Im Mittelpunkt des Wahlkampfes sollten die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Umweltpolitik stehen. Ein erstes Bukett wählerwirksamer sozialdemokratischer Initiativen enthält die Wiedereinführung des Schüler-BAfoG, Beseitigung der Patienten-Selbstkostenbeteiligung, erleich-terte Finanzzuweisungen an die Gemeinden, Beibehaltung der "kleinen Gemeindesteuern" für wenigstens fünf Jahre sowie ein neues Sofortprogramm zur Schaf-fung von Ausbildungsplätzen. Au-Berdem soll noch im Mai ein Gesetzentwurf zur flächendeckenden Einführung der Förderstufe eingebracht werden.

SPD-Ankindigungen als "nackte Wahlkampftaktik gegen die CDU", die CDU sieht "Potemkinsche Dör-fer" und "hektischen Politik-

### SPD setzt auf Bonner Themen | "Pessimismus ist ein Alarmsignal"

Der 2. Vorsitzende der IG Metall, Hans Mayr, fordert mehr Initiativen für die Jugend schaften die Ordnung der Indu-

GÜNTHER BADING, Böblingen Der Zukunftspessimismus der Jugend muß nach Ansicht des 2. Vorsitzenden der IG Metall, Hans Mayr, von der Gesellschaft und der Regierung als "Alarmsignal" be-griffen werden. Sechzig Prozent der Jugendlichen in der Bundesreplik Deutschland beurteilten ihre Zukunftsperspektiven negativ, sagte Mayr gestern in Böblingen auf einer Gewerkschaftsjugend-Konferenz.

Zur Bewältigung der Jugendar-beitslosigkeit sei "entschlossenes staatliches Handeln" gemäß den Vorschlägen des Deutschen Gewerkschaftsbundes notwendig und nicht nur der Hinweis auf die Handlungsnotwendigkeit bei den Arbeitgebern. Solidarität mit der Jugend müsse konkret heißen, Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Mayrs Rede wurde innerhalb der

IG Metall Grundsatzcharakter zu-gemessen, da er auf dem ordentli-chen Gewerkschaftstag im Herbst für den aus Altersgründen ausder größten deutschen Einzelge werkschaft werden soll. Der künftige Vorsitzende, an dessen Wahl nicht gezweifelt wird, machte denn auch deutlich, daß die "Gewerk-

striegesellschaft immer als veränderbar und als veränderungsnotwendig begriffen hätten. Allerdings "wollen wir die Industriege-sellschaft nicht abschaffen". Ziel gewerkschaftlicher Veränderungsvorstellungen sei die Abkehr von den überholten herkömmlichen Wachstumsbegriffen und statt dessen ein qualitatives Wachstum, das der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen diene.

Mayr sprach sich gegen jede radi-

kale Veränderung aus. Er zitierte den früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann, der als Ge-heimnis aller wirklich umwälzenden Aktionen die Politik der kleinen, aber strategisch entscheidenden Schritte empfohlen habe. "Als einen solchen Schritt sehen wir die qualifizierte Mitbestimmung an", sagte Mayr. "Sie ist aber kein Allheilmittel gegen die Krisenhaftigkeit der Wirtschaft." Dies wäre eine Illusion.

In einem Ausblick auf die nächsten Jahre sagte Mayr voraus, daß auch in Zukunft das Wirtschaftslung der Rationalisierung Schritt halten werde. Der Kampf halten werde. Der Kampf "gegen die negativen Folgen" - nicht der Rationalisierung selbst -, sondern gehen, .um diese Entwicklung in akzeptable Bahnen zu bringen". Als einen Weg dazu nannte er die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit "mit vollem Lohnaus-gleich". Es gebe keinen Grund, von dem Ziel der 35-Stunden-Woche abzuweichen, sagte Mayr in einem versteckten Hinweis auf die Diskussion seiner Organisation mit anderen Gewerkschaften – etwa der IG Chemie -, die statt der Wo-chenarbeitszeitverkürzung auf Lebensarbeitszeitreduzierung setzen.
Zu dem die rund 500 Teilnehmer
an der IG-Metall-Jugendkonferenz

besonders interessierenden Thema

Abrüstung wiederholte Mayr die Beschlußlage des DGB und der IG Metall: Keine neuen Raketen dürften in Europa stationiert werden und alle schon existierenden Raketen müßten abgebaut werden. Keinesfalls jedenfalls dürfe es bei den Mittelstreckenraketen eine "Nachrüstungsautomatik" geben. Er warnte die Jugend-Delegierten auch davor, sich auf die Einzelinteressen der neuen Bewegungen wie etwa der Grünen einzulassen. sich zwar solchen Gedanken nicht, sie hätten es aber nicht nötig, "einzelne Entwicklungen zur Grundla-

Nr. 11

Thema: Jugendverkehrsschule.

Weiter denken

Shell fördert Sicherheit:

# Vorfahrt für Kinder

Seit mehr als 30 Jahren lernen Jungen und Mädchen in Jugendverkehrsschulen, wie sie sich im Straßenverkehr bewegen müssen zu Fuß und auf dem Fahrrad.

Wer hat Vorfahrt? Wie muß ich Zeichen geben? Wo droht Gefahr?

Der Polizeibeamte, die Lehrerin, zeigen Neun- und Zehnjährigen den Weg in eine sichere Zukunft mit dem Fahrrad oder als Fußgänger.

#### Die Sicherheitsidee von 1950

Sind Kinder unvermeidbare Opfer für unser Leben mit Autos und Motorradern? Shell Mitarbeiter haben schon vor mehr als 30 Jahren nach Möglichkeiten gesucht, den täglichen Gefahren der Straße aktiv entgegenzuwirken. Im Jahre 1950 wurden die ersten Jugendverkehrsschulen gegründet.



Heute sind sie selbstverständliche Gemeinschaftsaufgabe von Deutscher Verkehrswacht, Deutschem Verkehrssicherheitsrat, Polizei, Schulen und Behörden und dem Jugendwerk der Deutschen Shell.

### Uben - aus Theorie wird Praxis

In mehr als 1.100 Shell Jugendverkehrsschulen werden jedes Jahr rund 600.000 Schüler mit den Gefahren des Straßenverkehrs vertraut gemacht. Polizeibeamte und Lehrer vermitteln Sicherheitsdenken und -verhalten in einer Umgebung, die der Realität auf der Straße sehr nahe kommt. Das Jugendwerk der Deutschen Shell hat das Unterrichtssystem entwickelt und stellt das Material (Fahrräder, Verkehrszeichen, Ampeln und Ausbildungsprogramm).

1983 zeigen Statistiken, daß Kinder, die die Jugendverkehrsschule besucht haben, seltener an Unfällen beteiligt sind. Die schulische Verkehrserziehung hat sicherlich einen wichtigen Beitrag hierzu geleistet. Dabei fahren immer mehr Autos über unsere Straßen. Und auch in den nächsten Jahrzehnten wird ihre Zahl weiter steigen.

### Eine Aufgabe für jeden!

Deshalb macht sich Shell weiterhin Gedanken, wie noch mehr Kinder heute und morgen besser vor Unfällen bewahrt werden können. Der Gründer der Jugendverkehrsschule, Kurt Riecke, erklärt, warum Shell für die Jugendverkehrserziehung viele Millionen Mark ausgegeben hat:

"Es reicht nicht aus, daß wir Öl und Benzin verkaufen. Wir meinen, daß ein Unternehmen wie Shell auch einen Beitrag zur Beibehaltung der Verkehrssicherheit leisten sollte. Wir haben uns deshalb schon damals vor 30 Jahren Gedanken über die Probleme und Gefahren unserer motorisierten Gesellschaft gemacht.

Eine der Zukunftsaufgaben ist 'Mehr Sicherheit im Straßenverkehr"." Daran wird sich Shell auch weiterhin beteiligen.

### Fordern Sie Informationen an

Lesen Sie selbst nach, wie die Jugendverkehrsschulen von heute entstanden sind, was sie wollen, wie sie sich entwickeln. Schreiben Sie an das Jugendwerk der Deutschen Shell, Abteilung TR/B11, Überseering 35, 2000 Hamburg 60.

Weiter denken!

Shell @



#### Unmut über Gespräche mit der Swapo

HANS GERMANI, Johannesburg Die "Interessengemeinschaft deutschsprachiger Südwester", ei-ne halb politische, halb kulturelle Gruppierung von rund 3000 der 25 000 Südwester-Deutschen, hat unter größter Geheimhaltung Gespräche mit dem Führer der pro-kommunistischen Swapo, Sam Nujoma, in Harare (Zimbabwe) geführt. Sie ist auch vom Präsidenten Zimbabwes, Canaan Banana, empfangen worden.

Der Führer der Delegation, Kurt Lilienthal - er war nach dem Zweiten Weltkrieg nach Südwest ausgewandert -, erklärte der Presse: "Wir haben über den endlosen Krieg gesprochen. In Zimbabwe sitzen im Kabinett und im Parlament Männer, die gegeneinander gekämpft hatten. Warum kann das gleiche nicht in Südwestafrika ge-schehen?" Das Treffen sei von der Bundesregierung in Bonn vermittelt worden.

Die Regierung Mugabe hat ihrem alten Gegner Ian Smith den Paß entzogen und den weißen Abge-ordneten Wally Stuttaford ein Jahr im Gefängnis gehalten, wo er gefol-tert wurde. Einige weiße Abgeordnete mußten aus dem Lande flüch-ten. Derzeit findet ein blutiger Bürgerkrieg zwischen Schwarz und Weiß statt.

In Windhuk äußern sich führende gewählte deutsche Abgeordnete der "Demokratischen Turnhallen-Allianz" verärgert über den Alleingang der nicht repräsentativen "In-teressengemeinschaft". Die "inter-nen Parteien" in Windhuk betonen, im Augenblick, da der südafrikanische Generaladministrator erfolgreiche und delikate Bemühungen um eine Lösung führe, die die internen Parteien nicht zu stören versuche, sei die Sonderaktion der IG ein "bedenklicher Querschuß".

#### Deng nicht mehr im Volkskongreß

AP, Peking Der chinesische Spitzenpolitiker Deng Xiaoping, der als mächtigster Mann in Peking gilt, und der bisher praktisch als Staatsoberhaupt fungierende Ye Jianying haben sich zusammen mit einem weiteren Mitglied der Führungsmannschaft offenbar aus dem Volkskongreß, dem chinesischen Parlament, zurückgezogen. Die Namen Dengs, Yes und Chen Yuns fehlten auf der am Mittwoch von der Presse verbreiteten Liste der 2978 Mitglieder des Volkskongresses, der am 6. Juni zur Wahl des mit der neuen Verfassung wie-der eingeführten Staatspräsidenten zusammentreten soll. Deng, Ye und Chen gehören zusammen mit Parteicher Hu Yaobang, Ministerpräsidem Ständigen Ausschuß des Polit-büros der KP an, der die Richtlinien der Politik bestimmt.

#### Prag fordert **KP-Weltkonferenz**

dpa, Prag tschechoslowakische KF drängt auf die Einberufung einer neuen kommunistischen Weltkonferenz. Die letzte fand 1969 in Mos-kau statt. Auf einer derartigen Konferenz solle auch die Haltung der Kommunisten bei einer eventuellen Stationierung neuer amerikanischer Raketen in Europa erörtert werden, hieß es aus gut informierten Kreisen in Prag. Es gehe jetzt darum, "die Einheit der Bewegung zu festigen und die Friedenspropaganda zu verstärken".

#### Verteidigungsminister **Madrids in Bonn**

In der Absicht, mit der Bundesrepublik Deutschland in aller Kürze eine Vereinbarung über rüstungstechnische Zusammenar-beit zu schließen, hat der spanische Verteidigungsminister Narcis Serra einen zweitägigen Besuch bei seinem Amtskollegen Manfred Wörner beendet. Serra ließ sich in Bonn intensiv die Aufgaben und Organisation der Bundeswehr erklären. Spanien will bis zum Beginn der neunziger Jahre seine Streitkräfte für umgerechnet rund 40 Milliarden Mark mit neuen Waffen und Ausrüstung ausstatten.







# Der falsche Termin ließ die Premiers scheitern

FRITZ WIRTH, London Seit vier Tagen wissen die Bri-ten, daß und wann gewählt wird, dennoch kann sich die Labour Party immer noch nicht über das Da-tum beruhigen. Für Oppositions-führer Michael Foot war es bisher nahezu das einzige Wahlthema, denn er entdeckte in dieser eiligen Wahl Zeichen von Nervenschwäche bei der angeblich eisernen Lady. "Die Dame ist auf der Flucht", triumphierte er in den letzten Tagen wiederholt im Unterhaus und befand: \_Sie hat mit der Wahl dieses Termins den größten Schnitzer ihres Lebens begangen." Die letzte Meinungsumfrage des

Gallup-Instituts, nach der die Kon-servativen in der Wählergunst 17,5 Punkte vor der Labour Party liegen, scheint zunächst einmal dagegen zu sprechen. Doch das muß nicht unbedingt heißen, daß Mi-chael Foot irrt. Denn die Erfahrung zeigt, daß bei elf Unterhauswahlen nach dem Kriege die Hälfte der amtierenden Premierminister bei der Ansetzung des Wahltermins tatsächlich den größten Schnitzer ihres Lebens begangen hat. Es ist die heikelste, schwerste und risikoreichste Entscheidung, die ein britischer Premier in seiner Amtszeit zu fällen hat. Sie gibt ihm die Möglichkeit, zu jedem ihm genehmen Zeitpunkt innerhalb seiner fünfjährigen Amtszeit Neuwahlen

Zunächst einmal erscheint - besonders im Land der Fairneß – die gesamte Prozedur in hohem Maße fragwürdig und unfair. Denn hier geschieht in der Tat nichts anderes, als daß ein Teilnehmer eines Rennens zugleich die Rolle des Starters übernimmt. Es ist also ein System mit automatisch eingebautem Frühstart für die amtierenden Premierminister. Um so erstaunlicher. daß seit dem Jahre 1970 kein britischer Premier diesen Vorteil nutzen konnte und schrecklich auf den Bauch fiel, nicht zuletzt des-halb, weil er den falschen Wahlter-

Die Unglücksserie begann am 18. Mai 1970, als Harold Wilson die Königin im Buckinghampalast aufsuchte und für den 18. Juni Neuwahlen ansetzte. Die Situation war nicht unähnlich der dieses Frühjahres 1983. Das Pfund und die britische Zahlungsbilanz hatten sich unter der strikten und kompetenten Hand des damaligen Schatzkanzlers Roy Jenkins stabilisiert. Labour hatte bei den Gemeindewahlen soeben einen Gewinn von 447 Sitzen verzeichnet, die Partei lag in den Meinungsumfragen sechs Punkte vor den Konservati-ven. Wilsons Amtszeit lief zwar offiziell noch bis zum 10. März 1971. doch weder er noch seine engsten Berater hatten Zweifel: Dieser 18. Juni 1970 ist der optimale Termin.

#### "Waterloo der Demoskopie"

So sah es auch aus. Nach der ersten Wahlkampfwoche lag La-bour mit 6,5 Punkten in den Meinungsumfragen vor den Tories. Der "Observer" schrieb: "Nur noch ein Wunder kann Heath retten." Am 12. Juni, also sechs Tage vor der Wahl, lag Labour in den Meinungsumfragen 12,4 Punkte vor den Konservativen. Die Buchma-cher hörten auf, noch Wetten auf einen Wahlsieg Labours anzunehmen. Dann geschah das "Wunder des 18. Juni 1970". Die Konservativen, die bei der Parlamentsauflösung 83 Sitze weniger hatten als Labour, zogen als klare Sieger mit einer Mehrheit von 43 Stimmen vor der Labour Party ins Unterhaus. Man hat diese Wahlen das "Waterloo der britischen Meinungsfor-

scher" genannt. Harold Wilson je-

doch bot für diese unerwartete Wende eine wesentlich banalere Erklärung an. Am Sonntag vor der Wahl waren die Briten in Mexiko aus der Fußball-Weltmeisterschaft hinausgeworfen worden. Die allge-meine Depression über diese Nie-derlage, so behauptete Wilson, ha-be sich Tage später auch aufs briti-

sche Wählergemüt gelegt. Was immer der wirkliche Grund gewesen sein mag, die Lehre aus diesem Wahldesaster ist klar. Selbst eine hohe Favoritenstellung und ein zweistelliger Vorsprung in den Meinungsumfragen sind noch keine Garanten zum Wahlsieg. Ha-rold Wilson hält seither den Juni grundsätzlich für einen schlechten Wahlmonat. Es ist deshalb kein Zufall, daß er in der letzten Woche Frau Thatcher den dringenden Rat gab, im Oktober zu wählen.

#### **Heaths fataler Irrtum**

Diese Erfahrungen Wilsons bewahrten dreieinhalb Jahre später seinen Nachfolger Edward Heath dennoch nicht vor einem noch fata-leren Irrtum bei der Festsetzung des Wahltermins. Es geschah zu Beginn des Jahres 1974. Es waren die düstersten Stunden der britischen Nachkriegszeit. Die Bergarbeiter befanden sich aus Protest gegen die von Heath verhängten Lohnrestriktionen im Arbeits-kampf Am 1. Januar war für die britische Industrie die Dreitagewoche verhängt worden. Stromsperren tauchten das Land in Dunkelheit. Es wurden Pläne ausgearbeitet, Benzin-Bezugsscheine zu verteilen. Heath stellte öffentlich die Frage: "Wer regiert das Land? Die Bergarbeiter oder die gewählten

Volksvertreter?" Am 7. Februar beschloß er, daß der britische Wähler diese Frage entscheiden sollte und setzte zum 28. Februar Wahlen an, obwohl seine Amtszeit offizell erst 17 Monate später ablief. Sein Kabinett war gespalten. Heath verlor die Wahl. war praktisch das Ende seiner politischen Karriere.

Fünf Jahre später brachte sich sig in Wahlentscheidungsnot. Bereits im Sommer 1978 schwirrten Wahlgerüchte durch Westminster. Callaghan kühlte sie ab mit der Bemerkung, daß er sich seine Wahltaktik während der Sommer-ferien durch den Kopf gehen lassen wolle. Daß ab Anfang September ein wahres Wahlfieber in Großbritannien herrschte, war nicht

mehr zu vermeiden. Am 7. September befand sich nicht nur Fleet Street, sondern die ganze Nation in Alarmstimmung. Die Gewerkschaften wollten die Wahl, selbst der eigene Parteiappa-rat Labours stand Gewehr bei Fuß. Es galt als sicher, daß Callaghan am Abend die Queen im Buckingnampalast aufsuchen und den 5 Oktober als Wahltermin nennen würde. Statt dessen ließ Callaghan verkünden: Ich bleibe im Amt. Es wird in diesem Jahr nicht mehr

Die Briten fühlten sich gefoppt. Die Gewerkschaften reagierten sauer, die Mehrheit seiner Kabinettskollegen schüttelte fassungs-los den Kopf. Doch der Mann, der Callaghan diese Wahl ausgeredet hatte, war der gleiche Michael Foot, der nun Frau Thatcher bescheinigt, daß sie den Fehler ihres Lebens begangen hat. Als schließ-lich ein halbes Jahr später wirklich gewählt wurde, brauchte sich Cal-laghan keine Gedanken mehr über den Termin zu machen. Das Parla-ment hatte ihn bestimmt. Es hatte ihn mit einem Mißtrauensvotum in die Wüste geschickt.

Selte 8: Labour Party fordert einselti-ge Abrüstung

### Ein Lockmittel für Polens Arbeiter Syrien dosiert

Einschwenken der Branchengewerkschaften auf "Solidarität" Täuschung oder Taktik?

Von ELISABETH RUGE

Der Appell der polnischen Ge-werkschafter an das Parlament in Warschau hat die Sprengkraft einer Bombe. Es fragt sich nur: Wer hat die Bombe gelegt? Wo-möglich Jaruzelskis Militärregie-rung selbst? Man kann gar nicht verquer genug in polnischen Himwindungen denken, wenn man mit der Pseudo-Solidarisierung der ausgeschalteten Branchengewerkschaften und der verbotenen unab-

schaften und der verbotenen unab-hängigen Gewerkschaft "Solidari-tät" konfrontiert wird.

Bisher sind nur die Fakten des gemeinsamen Appells bekannt. Beobachter vermuten, daß er ein Signal an den Westen sein soll: Seht, die Branchengewerkschaften schwenken um. Denn eines dar nicht verressen werden: Die Brannicht vergessen werden: Die Bran-chengewerkschaften waren immer regimetreu, auch nach der sogenannten Erneuerung, die mit der Unterzeichnung des Danziger Gesellschaftsabkommens 1980 ganz Polen erfaßte. Die heutige Solidarität der Branchengewerkschaft mit der unabhängigen Gewerkschaft kann also nur vorgetäuscht sein, sagen sich daher viele Polen. Wenn aber das Ganze ein taktisches Manöver der polnischen Regierung ist, dann verläuft es in drei Phasen: Erste Phase: Die Gewerkschaften werden insgesamt verboten, weil in die eingefleischten Strukturen ein gefährlicher Bazillus eingedrungen ist. Zweite Phase: Neue Gewerkschaften werden wie eine Medizin von oben "verordnet". Das Volk schluckt die Medizin aber nicht. Eine andere Mixtur muß her, denn der Patient soll unter allen

Umständen kuriert werden. Dritte Phase: Die früheren Zellstrukturen, die alten Branchengewerkschaften, werden reaktiviert, denn der gefährliche Bazillus ist durch linientreue Gefolgsleute inzwi-schen eingebettet und abgekapselt. Mit diesem Phasentrick wäre

zweierlei erreicht: Die Branchengewerkschaften könnten sich - indem sie die "Solidarität" mit aufsö-gen – von dem Ruf befreien, sie seien regimehörig; dann auch würden die Arbeiter endlich wieder in die Gewerkschaften strömen. Sie würden lieber das kleinere Übel der vereinigten alten Gewerkschaften in Kauf nehmen, als die aufgezwungenen neuen zu akzeptieren.

#### DIE ANALYSE

Es past wie zufällig dazu, daß die Forderungen, die die früheren Ge-werkschaftsführer gemeinsam auf-gestellt haben, ziemlich identisch sind mit den Forderungen, die auch die Kirche immer an die Adresse von General Jaruzelski

Auffällig ist auch, daß fast zum selben Zeitpunkt, als der Appell der neuen Gewerkschaftsfront ans polnische Parlament gerichtet wurde, der erste Kongreß von PRON tagte, der patriotischen Be-wegung der netionalen Wiederse. wegung der nationalen Wiederge-burt. Mit jener PRON hatte Jaruzelskis Militärregime dem Volk ein Ventil schaffen wollen, einen Ersatz für die zu Grabe getragene "Solidarität". Es sollte eine Massenbewegung werden mit pseudo-demokratischem Anstrich. PRON

sollte den scheinbaren Part des kritischen Partners zum Regime übernehmen, der eigentlich den Gewerkschaften zugedacht war. Aber es zeigte sich rasch, daß Kritik nur dort zugelassen war, wo die Regie-rung sie für angebracht hielt. PRON scheiterte daher zweimal kläglich, als sie im November vergangenen Jahres die Aufhebung des Kriegsrechts forderte und als sie eine Amnestie für die nach Kriegsrecht Verurteilten verlangte.

So blieb auch hier der Zulauf aus der Bevölkerung für diese neue Bewegung aus. Denn nach den Er-fahrungen der letzten eineinhalb Jahre geht das polnische Volk grundsätzlich auf Tauchstation, wenn ihm – unter welchem demokratischen Deckmantel auch immer – neue Organisationen von oben aufgedrückt werden. So betrachtet könnte die heutige

zusammengesetzte Gewerkschaftsfront mit ihrem Appell von Leuten. die dem Volk noch aus den "golde-nen" "Solidaritäts"-Zeiten vertraut sind, General Jaruzelski nicht ungelegen kommen. Die Situation, die von einer Normalisierung noch weit entfernt ist, mit der er aber fertig werden muß, beschreiben Warschauer Intellektuelle so: Die polnische Wirtschaft wird von sechs Paradoxien bestimmt: Es gibt keine Arbeitslosigkeit, aber niemand arbeitet; niemand arbei-tet, aber die Produktion steigt; die Produktion steigt, aber die Ware fehlt in den Geschäften; nichts ist in den Geschäften, aber alles findet sich zu Hause; alles ist zu Hause, aber niemand ist glücklich; nie-mand ist glücklich, aber alle stimmen jedesmal für die Regierung.

Journalist Allistair Sparks zieht im

Johannesburger "Star" Bilanz: "Die Rechtsradikalen verschwin-

den, sie werden von der breiten rechten konservativen Partei ge-schluckt. Die rechtsliberale NRP

ebenso, sie wird von der breiten Mittelpartei Bothas geschluckt.

Übrig werden bleiben: eine breite

rechte konservative Partei, Bothas

Nationale Partei und die kleinere linksliberale Fortschrittspartei." Das sind, unter dem Strich, schlechte Aussichten für die

Volksabstimmung, da Konservati-

ve und Linksliberale teils aus glei-

chen, teils aus konträren Gründen

(die Konservativen sind für eine

totale politische Rassentrennung,

die Linksliberalen für das Prinzip

ein Mann - eine Stimme, inklusive

der Schwarzen) das Reformpro-

### Spannungen. in Libanon

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem Sowohl die politischen wie auch die militärischen Stellen in Israel sind sichtlich bemüht, die Möglich-keiten eines Krieges zwischen Syrien und Israel herunterzuspielen. Ein Generalstabsoffizier meinte in einem Gespräch mit dem SAD, die einem Gesprach mit dem SAD, die ganze Aufregung sei eine von den Syrern mit großem Geschick auf-gezogene "Controlled Tension" (re-gulierte Spannung), sorgfältig do-siert nach dem jeweiligen politi-schen Bedarf. Syrien wolle die Un-terzeichnung des israelisch-libane-sischen Abkommens hintertreiben und versuche die libanesische Reund versuche, die libanesische Regierung einzuschüchtern. Zum mindesten möchte Syrien bessere Bedingungen für sich beraus-

Diese Manöver übten die Syrer schon seit einiger Zeit. Als Indiz führt der israelische Offizier die beiden Zwischenfälle im Bekaa-Tal vor rund zwei Wochen an, als syrische Artillerie auf zwei israelische Armeetraktoren schoß, aus einer Entfernung von nicht mehr als 200–300 Metern – und das Ziel weit verfehlte. "Das muß ein absichtliches Danebenschießen gewesen sein", meint der israelische Sprecher, "ein Artillerist kann gar nicht so schlecht sein, als daß er aus einer solchen Entfernung das Ziel nicht wenigstens streift."

strings.

Sir Segen den inntender string in Bundesver in bender in bedreit strings in bedreit strings in bedreit in bedre

Die tatsächliche Gefahr bestehe darin, daß sich ein Krieg infolge einer Eskalation aus einem unbeabsichtigten Zwischenfall ergibt. Denn die Armeen der Israelis und der Syrer stehen einander an einer circa sechzig Kilometer langen Li-nie gegenüber (ohne die Feuereinstellungslinie auf dem Golan). Sie beginnt im Süden, verläuft nord-wärts durch das Bekaatal, macht einen Knick auf der geographi-schen Breite von Damaskus, verläuft dann westwärts südlich von der Damaskus-Beirut-Straße bis etwa 20 km vor Beirut.

Die israelischen und syrischen Stellungen sind dort nicht mehr als 100-600 Meter voneinander ent-fernt. Oft können sich die Mann-schaften auf beiden Seiten einan-der beobachten und Scharmützel sind nicht ausgeschlossen.

#### PLO-Kämpfer kehren zurück

Für solche Fälle sind die Syrer gut gerüstet. Laut israelischen nachrichtendienstlichen Quellen lagern entlang der Frontlinie zwei von den insgesamt vier Panzerdivi-sionen der syrischen Armee, eine davon im Bekaa-Tal, die andere weiter nördlich in Libanon. Die restlichen zwei Divisionen stehen auf syrischem Boden aber nahe der libanesischen Grenze.

Außerdem besitzt Syrien noch 20 selbständige Panzerbrigaden, zwei motorisierte Infanteriedivisionen, zwei Tankabwehrgruppen und 27 Commandobatailione. Die Hälfte dieser Truppen lagert in dem rela-tiv kleinen Gebiet, das zwischen Damaskus und der libanesischen Grenze liegt.

An Waffen und Ausrüstung besitzen die Syrer insgesamt 3600 Panzer, von denen rund 1200 in Libanon (Bekaa und Norden) stehen, 2700 andere Panzerfahrzeuge (davon 500 in Libanon) und 2300 Artilleriegeschosse (600 in Libanon). Dazu kommen Tankabwehr-raketen verschiedener Modelle, 600 Flugzeuge und Raketen. Die Panzer des veralternden Modells T 55 werden rasch ausgewechselt.

Die Anzahl der sowjetischen "Militärberater" in Syrien beträgt heute fünf- bis sechstausend. Die Hälfte davon ist der Luftabwehr zuzuordnen.

Israelische militärische Stellen betonen jedoch, daß trotz dieser großen Rüstungszunahme die syri-sche Militärstärke auf libanesischem Boden seit dem Libanonkrieg faktisch unverändert ist. Beunruhigend ist, das geben auch die Israelis zu, der massive Zustrom von PLO-Terroristen in das von Syrien besetzte Gebiet Li-banons. Aus den zweitausend Mann bei Beendigung des Libanonkrieges sind jetzt wenigstens sechstausend geworden. Hinzu kommen noch etwa tausend iranische Revolutionswächter, die auch unter syrischer Kontrolle stehe

Seite 2: Die Lunte glimmt

### Steht Botha vor neuem Mißerfolg?

Der Wahlausgang in Südafrika verschlechtert die Chancen der Verfassungsreform

HANS GERMANI, Johannesburg Die lange erwarteten vier Nachwahlen im Transvaal sind ein Warnschuß für Südafrikas Premierminister Botha. Dieser hatte erst fünf Tage vor der Wahl den Entwurf seiner neuen Verfassung, die eine gemischte Regierung aus Weißen, Kapmischlingen und In-dern – ohne Schwarze – vorsieht, im Parlament eingebracht. Nun heißt es in Pretoria: "Die Regierung wird wahrscheinlich die Volksabstimmung über die Verfassung verlieren und wahrscheinlich auch die kommenden Parlamentswahlen."

Die partiellen Neuwahlen hatten bereits vor ihrem Ablauf die süd-afrikanische Innenpolitik gründ-lich erschüttert. Durch die Unruhe in seiner eigenen Partei als Folge der Nachwahlen wird Botha sich abstimmung unter den Weißen über die neue Verfassung, die er vermeiden wollte, offiziell festzule-

In Waterberg eroberte Treurnicht als Konservativer den Wahlkreis, den er einst als Nationaler mit 1900 Stimmen Vorsprung vor Bothas Partei und den Rechtsradikalen zusammen behauptete. Die letzteren, auf 2600 zusammengeschmolzen, sinken zum Narren-

saum der Politik ab. In Soutpansberg konnte Minister Botha seinen Sitz mit 621 Stimmen, statt 3500, gegen den konservativen Konkurrenten Langley nur dank der Poststimmen halten. Die Wahlbeteiligung ist sprunghaft von 70 Prozent auf rund 80 Prozent gestiegen. Sie war bei einer Nachwahl noch nie so

Bei der dritten Parlamentswahl, in Waterkloof (Pretoria) schlugen Bothas Nationale die starke linksliberale Fortschrittspartei, die kaum zunahm, und bekamen damit eine Wählerbestätigung für die von ihnen mitbeschlossene Rassentren-nung in den städtischen Parks. Der unbekannte konservative Kandidat schnitt, nach Meinung der Presse, für einen Oberschicht-Wahlkreis als Dritter gut ab. In der Landtagsnachwahl Carle-tonville (Arbeiter und Mittelstand)

siegte Bothas Partei mit einer Minderheit der Stimmen gegen die insgesamt stärkeren, aber getrennt antretenden Konservativen und Rechtsradikalen. Letztere stürzen von 3500 auf 1600. Die Rechtsliberalen, die nur in den Städten antreten, erhielten ein paar hundert Stimmen, weniger als ein Drittel bei der letzten Wahl: Sie werden von Bothas Partei geschluckt. Der angesehene linksliberale

gramm der Regierung ablehnen. Durch seinen Wahlsieg unter dem Namen seiner neuen konservativen Partei hat Treurnicht, seit Donnerstag fast nur noch "der Löwe aus dem Norden" genannt, seine Partei von der gesetzlichen Pflicht, Unterschriften für eine Wahlkandidatur zu sammeln, befreit und sie

Nationalen und Progressiven gleichgestellt. Das Ringen um die Reformen wird noch zäher werden. (SAD)

### **Warnke nennt Kriterien Bonner Hilfe**

In Nairobi nimmt der Minister an der Tagung der Afrikanischen Entwicklungsbank teil

PETER GILLIES, Nairobi "Wir werden Freunde wie Freunde behandeln." Das Prinzip der deutschen Entwicklungspolitik basiert auf der Parallelität gegenseitiger Interessen, auf Kooperation statt Konfrontation und der Konzentration der Mittel auf möglichst erfolgreiche Projekte. Dies stellte der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Jürgen Warnke (CSU), bei seinem ersten Besuch in Afrika klar.

Warnke nutzte die Jahresversammlung der Afrikanischen Ent-wicklungsbank, der die Bundesre-publik im Februar durch Kapitalzeichnung beigetreten war, die Prinzipien der deutschen Entwicklungspolitik darzustellen und die neuen Akzente der Regierung Kohl deutlich zu machen. In Kenia, einem Schlüsselland Schwarzafrikas, wurden seine Klarstellungen mit Interesse aufgenommen, wobei

manche Gesprächspartner auch Erleichterung signalisierten.

Möglichst liberale Marktbedingungen, eine angemessene Stabili-tätspolitik und die Förderung des privaten Sektors seien für die Bundesregierung entscheidende Leitli-nien ihrer Entwicklungshilfe, sagte Warnke gestern auf der Konferenz in Nairobi. Vor allem kleine und mittlere unternehmerische Aktivitäten gehörten aus deutscher Sicht verstärkt gefördert. Obgleich die Bundesregierung schmerzhafte Sparmaßnahmen in ihrem eigenen Etat zu bewältigen habe, wolle sie ihre Entwicklungshilfe überdurchschnittlich steigern.

Bei seinem Gespräch mit dem kenianischen Staatspräsidenten Daniel Arap Moi, der zur Zeit auch Vorsitzender der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) ist, erläuterte der deutsche Minister die

entwicklungspolitische Bonns und strich den hohen Stellenwert Kenias in Schwarzafrika heraus. Dabei werde es bleiben. Moi appellierte seinerseits an die Industriestaaten, ihre Handels-hemmnisse gegenüber der Dritten Welt abzubauen und ihre Märkte stärker den Produkten zu öffnen. In seinen Gesprächen in Nairobi stellte Warnke auch einen Zusammenhang zwischen den Menschenrechten und der Entwicklungspolitik her. Angesichts der laufenden Etatberatungen in Bonn vermied er jedoch finanzielle Festlegungen gegenüber Entwicklungsländern. Vor einheimischen Journalisten verwies er auf neue finanzielle Ak-zente der Bonner Entwicklungshilfe: Unter der Regierung Schmidts seien 37 Prozent der deutschen Hilfe nach Afrika geflossen, unter Kohl habe sich dieser Satz auf 46





ab DM **840**;

Am schnellsten mit Alitalia in die Sonne: Frankfurt - Catania nonstop.

Sizilien zum Baden zu schade? Auf die Mischung kommt's an. Und gerade Sizilien hat die besten Voraussetzungen: Goldene Strände und dramatische Steilküsten. Lebhafte Fischerstädtchen und versteckte Bergdörfer. Griechische Tempel, römische Theater und normannische Burgen. Orangenhaine und Mischwälder. Feurige Weine, arabisches Zuckerwerk, Pasta und Pesce... In zwei Stunden sind Sie da. Sizilien finden Sie auch im Intermezzo-

Italia-Programm – ein Farbkatalog mit den schönsten Urlaubsideen für Italien (z. B. 13 Tage Busrundreise mit Badeaufenthalt in TAORMINA schon ab DM 1.562,-). Anruf bei ALITALIA genügt (0611) 63 34 110. Fliegen mit ALITALIA ist Reisen mit Stil. Frankfurt ab 10.00 Uhr, Catania an 12.10 Uhr (Sa, So). Tägliche Verbindungen nach Catania und Palermo. Im Pool mil LH. Auskunft und Buchung in Ihrem Reisebüro oder direkt bei ALITALIA. Pex Fare, Sie sparen bis zu 44 %

### Syrien dosien pannungen . n Libanon

Nr. 110 - Freitag, 13 Mai

EPHRAIM LAHAV Lend Sowohl die politischen Wie militärischen Stellen Wie ind sichtlich bemühr die leiten eines Krieges zwieder eines Krieges zwieder eine und Israel hetunterzeit in Generalstabsoffizier mit dem Salt in Generalstabsoffizier mit dem Salt in Generalstabsoffizier mit genom Geschiel zu dem Geschiel grein mit großen Geschiel greine Lourolled Taseichnung des Jeweiligen und Bedarf. Syrien wolle in zweichnung des Jeweiligen zweichnung des Jeweiligen greichnung des Jeweiligen greichnung des Jeweiligen greichnung des Jeweiligen greichnung des Jeweiligen geschen ge then Bedarf. Syrien wolle men Betall Asylven wolled azeichnung des Israelisch sehen Abkommens hinte ad versuche, die libanes sering einzuschüchten

ierung emzuschnemen indesten möchte Syrien beingungen für sich be Chanzen.

Diese Manöver übten de tachon seit einiger Zeit. Als tachon zwei Wochen als vor rund zwei Wochen als vor rund zwei Wochen als de Armeetraktoren schol als Entfernung von nicht met or Entferning von nicht m 9-300 Metern - und das Zei Mehlte. Das muß en aber - man sieht es den Artikeln an meint der israelische er, ein Artillenst kann sie schlecht sein als dal e

per solchen Entiemung de che wenigstens streift. Die tatsächliche Gefahr bes rin, daß sich em Kneg in ter Eskalation aus einem machtigten Zwischenfall er mn die Armeen der Israeli r Syrer stehen emander me ca sechzig Kilometer langel gegenüber (ohne die Fan diungslinie auf dem Golali ginnt im Süden, verläuft ginni ini Salas Bekaatal R nen Knick auf der geogramen Breite von Damaskore in dann westwarts sidder Damaskus-Beirut-Stale ra 20 km vor Beitut. The israelischen und synch

Hungen sind don nicht mehr -600 Meter voneinande nt. Oft konnen sich die iaften auf beiden Seiten beobachten und Schanne d nicht ausgeschlossen

#### O-Kämpfer kehren mit

für soiche Faile sind diese gerüstet. Laut israele :hrichtendienstlichen Que ern entlang der Frontliner ı den insgesamt vier Panzek nen der syrischen Arme e on im Bekaa Tal, die me iter nordlich in Libanon h dichen zwei Divisionen ste syrischem Boden abernhi mesischen Grenze.

anserdem besitzt Syrienad etändige Panzerbrigadens torisierte Infanteriedivisis n Tankabwehrgruppen mil nmandobataillone. Die Er ser Truppen lagert in dens kleinen Gebiet, das zwist naskus und mze begt. n Waffen und Ausrüstin

en die Syrer insgesant nzer, von denen nind 120: anon (Bekaa und Norden) , 2700 andere Panzeriahre yon 500 in Libanon) und E Herregeschosse (600 in la ). Dazu kommen Tankaba eten verschiedener Modelki gzeuge und Raketen Die h des veralternden Models ? den rasch ausgewechselt

Anzahi der sowjets litärberater" in Syrien bei te funf- bis sechstausend ne davon ist der Lufabe iordnen

raelische minänsche men jedoch daß trotz is en Rüstungszunahme des Militärstärke auf lib em Boden seit dem la krieg faktisch unverändelt eunruhigend ist das per die Israelis zu der mes from von PLO-Terroriste von Syrien besetzte Gebie ons. Aus den zweitene in bei Beendigung des Li in bei Beenaigung krieges sind jeun weng stausend geworden men noch etwa tausend Revolutionswächter, die T syrischer Kontrolle stell

: 2: Die Lunte glunm

#### Briefe an DIE WELT

Der "Stern" und die Wahrheit

Günter Zehm bringt in seinem
Artikel "von irgendwelchen Quellen irgendwelchen Makulatur..."
(DIE WELT, 10. Mai 1983) einige bedrückende Beispiele dafür, daß "Stern"/Nannen nicht die Wahrheit sagt, weim er im Fernsehen beteitsten die Von Ministerium für Stetzwickende Ministeri sagt, wenn er im Fernsehen beteu-ert, der "Stern" sei zum ersten Mal auf manipuliertes Material herein-

Die frühen Angriffe im "Stern" gegen Solschenizyn, Alexander Ginsburg und Jurij Galanskow sind aber nur wenige Beispiele. Ich will die vom Osten gelieferten Un-terlagen gegen Bundespräsident Läbke ("KZ-Baumeister" wurde er beschimpft) hinzufügen, die Vorwürfe gegen den früheren Staatsse-kretär im Bundesverteidigungsministerium Hopf, er habe als Ober-landrat in der Tschechoslowakei befohlen, britische Fallschirmspringer umzubringen, die Angriffe gegen die Bundeswehrgeneral-inspekteure Heusinger, Foertsch und Trettner, gegen General Speidel und viele andere mehr. Überall

war von östlichen Nachrichten-diensten geliefertes Desinforma-tionsmaterial mit im Spiel. Im März 1979 sind an einem Wo-chenende drei Sekretärinnen in Bonn, die vom Ministerium für Staatssicherheit in Ost-Berlin ge-heindienstlich geführt worden weheimdienstlich geführt worden wa-ren, in die DDR zurückgerufen worden. Diejenige von Staatsse-kretär Dr. Lahnstein, von General-sekretär Dr. Biedenkopf und von mir. Letztere wurde als Absender für eine Fülle von Versuchen ge-braucht, mich und meine politische Arbeit zu diskreditieren, ja in

den Dreck zu ziehen. Als das nicht gelang, haben "Stern"-Reporter, darunter Heidemann unter Mitwirkung von Walde (es sind immer die gleichen "Spe-zialisten"), den Verlockungen und Angeboten von Agenten der Ost-berliner Fälscherzentrale nicht widerstanden und Teile von deren ihnen zugespielten Material – trotz meines Widerstandes – im "Stern" publiziert. Der Journalist Heidemann, den damals ein anderes Pu-

blikationsorgan gerade vom "Stern" abwerben wollte, hat mir selbst die Herkunft der Papiere

Es gab sogar deutsche Stellen, die eigentlich zur Abwehr gegneri-scher Aktionen verpflichtet und ausgerüstet wären, die bei der Abausgerustet waren, die bei der Abfassung oder Überprüfung der gegen mich zusammengeklitterten
Fälschungen mitgewirkt haben.
Im Zusammenhang mit diesen
Vorkommnissen erfuhr ich – und
bei den zuständigen Stellen liegen
die entsprechenden Dokumente –, daß die DDR-Agenten, die über eine Verwandte eines "Stern"-Mit-arbeiters in Jena das trübe Spiel eingeleitet hatten, dem "Stern" achtungsvolle Grüße des Spiona-gechefs Markus Wolf ausgerichtet aben sollen. Zynisch haben die DDR-Emissäre angemerkt, daß dann, wenn das Ziel erreicht und der deutsche CDU-Abgeordnete abgeschossen sei, sie weiteres, be-sonders delikates und sensationelles Material erhalten könnten. Das alles spielte sich Ende 1979 und 1980 bereits ab.

Mir scheint, daß diejenigen, die die Quellen und den großen Unbe-

kannten für die "Hitler-Tagebü-cher" in der DDR vermuten, recht haben. Nannen sollte endlich be-kennen, was er weiß. Er sucht jetzt durch Strafanzeige gegen Heide-mann den Eindruck zu erwecken, das alles sei an ihm vorbeigelaufen.

Das aber ist nicht so. Wenn Nannen auch so tut, als sei er ein Unschuldsengel und habe seine frühen Hymnen auf den Füh-rer und den Nazismus vergessen, so sehen doch viele Bürger hierzu-lande einen Zusammenhang zwischen jener Zeit und dem heutigen Versuch, den gleichen Führer durch Fälschungen etwas menschlicher zu machen.
Dr. Werner Marx, CDU

Mitglied des Deutschen

#### Wort des Tages

99 Das beste Mittel, das Glück zu verpassen, besteht darin, es zu suchen. Es ist nicht das Ziel des Lebens, sondern ein Nebenpro-

#### EHRUNGEN

Die Ernst-Jung-Preise, mit je 100 000 Mark die höchstdotierten Auszeichnungen nach dem Nobel-preis, sind für 1983 dem Göttinger Professor Jürgen Bretschneider und Professor Richard R. Lower von der Virginia Commonwealth University in Richmond/Virginia zugesprochen worden Bret-schneider erhielt den Preis für seine weiterführenden experimentellen Untersuchungen zum Sauerstoffbedarf des Herzmuskels und besonders der Entwick-lung von Methoden zur pharmako-logischen, energiekonservierenden Stillegung des Herzens während kardiochirurgischer Operationen. Lower b<u>ekam den Preis</u> für seine experimentellen Untersu-chungen über die Herztransplantation, besonders der ersten er-folgreichen orthotopen Trans-plantation des Herzens am Tier, und seine weiterführenden Arbeiten über die klinische Herztransplantation. Wie die Jung-Stiftung für Wissenschaft und Forschung in Hamburg mitteilte, sollen die

#### Personalien

Preise am 18. Mai in Hamburg überreicht werden.

Für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Krebsfor-schung erhält die Biophysikerin Karin Mölling den Walther-und-Christine-Richtzenheim-Preis des Deutschen Krebsforschungszen-trums in Heidelberg. Die Aus-zeichnung gilt besonders der Ar-beit von Karin Mölling über mole-kulare Mechanismen bei der bösartigen Veränderung von Zellen. Die Wissenschaftlerin arbeitet seit zwei Jahren als Heisenberg-Stipendiatin am Max-Planck-Institut ür molekulare Genetik in Berlin.

#### BERUFUNGEN

Die "Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen"
(AGF) hat Professor Dr. Hans
Wolfgang Levi, wissenschaftlichtechnischer Geschäftsführer der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung in Neuherberg bei München, zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt am 1. September 1983 die turnusmäßige Nachfolge von Professor Dr. Gisbert zu Putlitz, wissenschaftlichtechnischer Geschäftsführer der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, an. In der Arbeitsgemeinschaft der Großfor-schungseinrichtungen sind 13 Großforschungseinrichtungen zusammengeschlossen, darunter auch das neuaufgenommene Alfred-Wegener-Institut für Polar-forschung in Bremerhaven.

\*
Mit Regierungsdirektor Dr. Ger-hard Edmonds vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurde erstma-lig ein Deutscher auf der Vertragskonferenz zum Washingtoner Artenschutzabkommen in Gabarone (Botswana) zum Vorsitzenden des Kontrollausschusses gewählt.

WECHSEL

Andreas Urschlechter, seit 1957 Stadtoberhaupt in Nürnberg, zu-letzt 1981 als SPD-Kandidat auf weitere sechs Jahre gewählt, will im Bayerischen Städtetag jetzt in der CSU-Gruppe mitarbeiten. Der dienstälteste Großstadt-OB in Bayern ist 1982aus der SPD ausge-

Wer sich für den neuen Senator 2.0 E ent-scheidet, trifft eine Entscheidung für ein Fahrzeug der automobilen Oberklasse, das durch überlegene Fahrleistung, brillante Fahreigenschaften und hohen Komfort überzeugt. Seine Wirtschaftlichkeit ist vorbildlich.

Ausschlaggebend dafür ist das exzellente 4-Zylinder-Triebwerk mit kraftvollen 85 kW (115 PS) und hochmoderner LE-Jetronic mit Schubabschaltung, die zwar den Kraftstoffverbrauch deutlich zügelt, aber dem Temperament freien Lauf läßt.





Wirtschaftlicher können Sie keinen Senator fahren. Souveräner Auto fahren auch nicht.

Hydrolager für die Motoraufhängung halten durch integrierte hydraulische Dämpfer Motorschwingungen und Resonanzen vom Fahrgastraum fern. Der Senator 2.0E überzeugt mit einem Maß an Laufruhe, das keine Wünsche offenläßt.



Das Senator-Fahrwerk, eine der besten Konstruktionen im gesamten Automobilbau, zeichnet sich auch in extremen Fahrsituationen durch absolut neutrales und vorhersehbares



Fahrverhalten aus. Selbst bei plötzlichem Lastwechsel, Querrillen, sehr sportlich gefahrenen

Kurven, Nässe, extrem schlechter Wegstrecke reagiert der Senator ausgesprochen souverän.

Erleichtert wird Ihre Entscheidung für einen Senator auch durch die individuellen Modellvarianten. Sie reichen von sehr komfortabel und komplett beim Senator 2.0E, DM 27400.-(unverbindliche Preisempfehlung ab Werk), bis hin zum exklusiven Senator CD.

| 4-Gong-/5-Gang-Getrie  | be / Opel-Automatic |             |              |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Motoren                | im Stadtverkehr     | bei 90 km/h | bei 120 km/h |
| 2.0 E, 85 kW (115 PS)  | 11.9/11.7/11.9      | 7.5/6.9/8.0 | 9.8/9.0/10.1 |
| 2.5 E, 100 kW (136 PS) | -/145/144           | -/7.5/9.3   | -/9.7/11.5   |
| 3.0 E, 132 kW (180 PS) | -/15.0/14.9         | -/7.6/9.1   | -/9.9/11.5   |

Ganz gleich, welchen Senator Sie wählen es ist immer die Entscheidung für ein wirtschaftliches Automobil von hohem technischem Standard und bleibendem Wert.



#### Vatikan erinnert an Freiheitskampf der Polen

O Fortsetzung von Seite 1

pas, Abkömmlinge der Männer von Rütli, wirf dein republikani-sches Gewehr auf die Waage Europas, und du wirst gewahr werden, wieviel es wiegt. Heute sind es die freien Völker, die Ordnung in einer Welt schaffen müssen, die von der Anmaßung des dahinsterbenden Despotismus verwirrt ist. Laßt Po-len nicht im Stich! Wenn alle diesem Land in der geschuldeten Weise helfen werden, dann werden wir eine heilige Pflicht erfüllt haben -und die Welt wird sich in einer Weise konstituieren, die dem Wohl der einst von Gott gesegneten menschlichen Rasse genau ent-

In der polnischen Parteiführung sind offenbar scharfe Auseinandersetzungen im Gange. Das für Mitte Mai vorgesehene ZK.-Plenum über ideologische Fragen wurde auf ei-nen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Statt dessen soll das Par-tei-Gremium am 23. und 24. Mai zu Beratungen über die soziale und politische Lage zusammentreten.

Die polnische Wochenzeitschrift "Polityka" druckte unterdessen die aus Moskau gegen sie und ih-ren früheren Chefredakteur, den heutigen stellvertretenden Mini-sterpräsidenten Rakowski, gerichteten Angriffe in Auszügen ab. Das Blatt beschuldigte den sowjeti-schen Autor Andrej Ryzow, er ha-be in seinem Artikel in der Zeitschrift "Neue Zeit" unvollständige Zitate aus "Polityka" wiedergege-ben. Der sowjetische Autor hatte geschrieben, die verbotene Ge-werkschaft "Solidarität" habe in Polen zwar verloren, aber "die vom Westen importierte Konzeption des Pluralismus statt Sozialismus" sei nicht mit den "Extremisten der Solidarität in den Untergrund

In derselben Ausgabe der "Polityka" versicherte Regierungsspre-cher Jerzy Urban, die Grundlinie der Entwicklung Volkspolens nach der Verhängung des Kriegsrechts am 13. Dezember 1981 finde bei allen Bündnispartnern Polens Unterstützung.

Papst Johannes Paul II. forderte seine Landsleute auf, nicht den Mut zu verlieren. Vor etwa 40 000 Menschen erinnerte er am Mittwoch bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz an seine erste Po-len-Reise 1979. Auf polnisch zitier-te der Papst aus einer Predigt, die er damals in Krakau hielt: "Ich bitte Euch ..., nie das Vertrauen zu verlieren, nicht niedergeschlagen zu sein, nicht den Mut zu verlie-

### Labour Party fordert einseitige Abrüstung

Wahlmanifest gilt als Sieg des linken Parteiflügels

FRITZ WIRTH, London Die britische Labour Party hat ihr bislang längstes und radikal-stes Wahlmanifest – es richtet sich gegen die weitere Mitgliedschaft Großbritanniens in der EG und plädiert für eine einseitige nukleare Abrüstung – nach nur einstündiger Debatte verabschiedet.

Die Partei kündigt an, daß sie im Falle eines Wahlsiegs bereits innerhalb weniger Tage ein Notstands-programm zur wirtschaftlichen Ge-sundung Großbritanniens ausarbeiten will. Es sieht drastische Erhöhungen der Staatsausgaben zu-gunsten industrieller Investitionen vor. Außerdem ist in bestimmten Wirtschaftsbereichen die Verhängung von Importkontrollen beab-sichtigt. Hauptziel dieses Pro-gramms, so heißt es in dem Wahlmanifest, sei die Reduzierung der britischen Arbeitslosigkeit. Die Partei gibt in ihrem Manifest das Versprechen ab, innerhalb ihrer fünfjährigen Amtszeit die Zahl der Arbeitslosen von gegenwärtig 3,2 Millionen auf eine Million zu ver-

Wie bereits auf früheren Parteitagen beschlossen, kündigt Labour an, innerhalb seiner erwarteten fünfjährigen Amtszeit als Regie-rungspartei den britischen Rückzug aus der Europäischen Gemeinschaft abgeschlossen zu haben.

#### Atomwaffenfreie Zone

In der Verteidigungspolitik legt sich Labour auf eine einseitige nu-kleare Abrüstung fest, betont zu-gleich jedoch, daß "unilaterale und multilaterale Abrüstung Hand in Hand gehen müssen". Die Partei besteht weiterhin auf einer Auflösung aller amerikanischen Nuklearbasen in Großbritannien, lehnt nachdrücklich die Stationierung von Marschflugkörpern auf briti-schem Boden ab und legt sich auf ein baldiges Ende der britischen Rolle als unabhängiger Nuklearmacht fest. Großbritannien soll am Ende der Labour-Amtszeit in fünf Jahren praktisch eine nuklearfreie Zone sein. Unabhängig davon verspricht die Partei weiterhin Bündnistreue zur NATO-Allianz.

Die Partei kündigt ferner eine Reduzierung der Mehrwertsteuern, einen Mietenstopp und billigere Ei-senbahntarife und Benzinpreise an. Die Kosten dieses massiven Aktionsprogramms werden zwischen 12 und 15 Milliarden Pfund geschätzt. Sie sollen durch Anlei-hen und aus den Steuereinnahmen für das Nordsee-Öl gedeckt wer-den, Außerdem hat der Finanz-sprecher der Partei, Peter Shore, eine Abwertung des Pfundkurses im Falle eines Laboursieges ange-kundigt, obwohl davon im Wahlmanifest keine Rede ist.

Insgesamt stellen Form, Inhalt und Verabschiedung des Wahl-manifests einen Sieg für den linken Parteiflügel dar. Die Billigung dieses Programms innerhalb von einer Stunde ist für die Labour Party ein außergewöhnliches Ereignis. Bei der Unterhauswahl im Jahre 1979 dauerte der Kampf ums Wahlprogramm Tage und endete schließlich mit einem schweren Streit zwischen Tony Benn und James Callaghan

#### Argumentations-Probleme

Dieses Mal einigte sich die Partei nicht zuletzt deshalb auf das bereits vorliegende Aktionspro-gramm "Neue Hoffnung für Britannien", um nicht in letzter Stunde die alten Wunden zwischen rechtem und linkem Flügel wieder aufzureißen. Der rechte Parteiflü-gel gab sich mit der Zusicherung zufrieden, daß eine Kurzfassung des viel zu langen und schwer les-baren Programms hergestellt und als Postwurfsendung in alle britischen Haushalte geschickt werden

Nach Informationen der "Times" wird diese Kurzfassung vor allem in Verteidigungs- und Europafra-gen wesentlich milder und konzigen wesentlich milder und kouz-lianter aussehen als das Original-Manifest. So wird darin beispiels-weise nicht von der Schließung aller Nuklearbasen gesprochen und der Rückzug aus der EG mit keinem Wort erwähnt.

Das verabschiedete Wahlpro-gramm verlangt für die führenden gemäßigen Politiker der Labour Party in den nächsten Wochen be-trächtliche Argumentierkünste. Der frühere Verteidigungsminister und heutige stellvertretende Parteivorsitzende Denis Healey ist trotz jüngster Standortveränderun-gen in Verteidigungsfragen immer noch ein Multilateralist. Die ehemaligen Premierminister Sir Harold Wilson und James Callaghan haben sich bereits vor Monaten von der einseitigen Abrüstungs-Marschrichtung ihrer Partei distanziert. Außerdem ist der proeuropäische Parteiflügel unter Roy Hattersley durch den beschlosse-nen EG-Rückzug in schwere Konflikte geraten.

### Wo Stoltenberg einsparen will

Kabinett entscheidet über Eckwerte des Bundeshaushalts 1984 / Zwei Prozent Steigerung

HEINZ HECK, Bonn "Grundsätzliche Übereinstim-mung", so Regierungssprecher Sudhoff, hat die fünfstündige Sondersitzung des Bundeskabinetts am Dienstagabend zum Thema Bundeshaushalt 1984 gebracht. Das Kabinett will am nächsten Mittwoch und Donnerstag (18. und 19. Mai) die Eckwerte für den Haushalt und die Begleitgesetze verabschieden.

Finanzminister Stoltenberg will, um die von der Koalition im Prinzip beschlossenen Einsparungen in Höhe von etwa 6,5 Milliarden Mark zu erreichen, vor allem beim öffentlichen Dienst, bei den Arbeits-losen und den Schwerbehinderten ansetzen. Hinzu kommen Einspaningen in den Etats von voraus-sichtlich mehr als einer Milliarde Mark.

Der Finanzminister wird auf der Grundlage der Erörterungen vom Dienstagabend, in die auch die Fraktionsspitzen der Koalition eingeschaltet waren, am Montag die Kabinettvorlage für die Sitzung Mitte nächster Woche verschicken dies auch deshalb so spät, weil er detaillierte Erörterungen in der Öffentlichkeit schon am Wochenende vermeiden will. Bis zum 1. Juni muß Arbeitsmi-

nister Blüm seine Vorschläge prä-sentieren, mit denen er die Ver-schiebung der am 1. Juli 1984 fälligen Rentenanpassung um ein hal-bes Jahr verhindern will. Diese Verschiebung brächte Minderaus-gaben von etwa 1,2 Milliarden Mark 1984. Statt dessen will Blüm dem\_Vernehmen nach vor allem den Bundeszuschuß an die Knappschaftsversicherung kürzen.

Stoltenberg wie die gesamte Ko-alition setzen darauf, daß der öf-fentliche Dienst auch 1984 nicht über zwei Prozent Zunahme abschließen werde. Manche Stimmen sprechen sogar von der Notwen-digkeit eines "Nullabschlusses". Jedes Prozent Besoldungserhöhung im öffentlichen Dienst kostet Bund, Länder und Gemeinden zu-sammen jährlich etwa 2,4 Milliarden Mark, allein den Bund sowie Post und Bahn etwa eine halbe

Milliarde Mark.
Für jugendliche und verheiratete
Arbeitslose ohne Kinder soll das Arbeitslosengeld von 68 auf 62 Pro-

zent herabgesetzt werden. Das letzte Wort in den zum Teil

schwierigen Ressortverhandlungen über die Einzelpläne haben in den sogenannten "Chefgesprä-chen" die Minister immer dann, wenn auf der Beamtenebene keine Einigung erzielt werden kann. Die-se Chefgespräche sollen nach Stol-tenbergs Zeitplan bis zum 10. Juni abgeschlossen sein. Die Kabinettsvorlage für die Sitzung am 29. Juni, in der der Kabinettsentwurf des Haushalts und alle Begleitgesetze verabschiedet werden (WELT vom 10. Mai), soll am 22. Juni an die Ressorts verschickt werden.

Der '84er Haushalt soll, wie be richtet, gegenüber dem Jahr 1983 um nicht mehr als zwei Prozent auf etwa 258 Milliarden Mark ansteigen, die Nettoneuverschuldung unter 40 (1983: 40,9) Milliarden zu-

rückgeführt werden. Im Anschluß an die Kabinettssitzung vom Mittwoch. ist in einem Gespräch beim Kanzler der Vorschlag der EG-Kommission nach Aufstockung der Finanzmittel in Milliardenhöhe erörtert worden. In der Runde, an der unter anderem die Minister Genscher und Stolten-berg teilnahmen, hat der Finanzmi-nister seinen Widerstand gegen die Brüsseler Forderung angemeldet.

### Drohung mit noch moderneren Raketen

"Sowjetunion befindet sich in einem allgemeinen nuklearen Aufrüstungsprozeß"

Die Sowjetunion hat mit der Aufstellung einer neuen Generation von Atomraketen für den Fall gedroht, daß die USA an der geplanten Nachrüstung festhalten. Die Warnung wurde von der Nachrichtenagentur Nowosti verbreitet, die keinen Zweifel an einer "angemessenen" sowjetischen Vergeltung ließ. "Laut Reagan hat das gegnerische Pferd eine halbe Länge Vorsprung. Aber es kann auch noch zulegen. So können zu den SS 20 und ähnlichen Raketen noch SS 40 und ähnliche kom-

RÜDIGER MONIAC, Bonn Während die USA im Widerstreit zwischen Kongreß, Präsident und öffentlicher Meinung die größte Mühe haben, ihre strategische Rüstung zu modernisieren, ist in der Sowjetunion ein Modernisierungsund weiterer Aufrüstungsprozeß bei den strategischen Waffen im Gange, wie er ohne Beispiel ist. Der amerikanische Verteidigungsminister Caspar Weinberger legte seinen Amtskollegen an der jüng-sten Tagung der Nuklearen Pla-nungsgruppe einen mit Bildern belegten Bericht vor, der seine Wir-kung bei den NATO-Ministern nicht verfehlte.

Wie die WELT aus Kreisen des westlichen Bündnisses erfuhr, be-wegt sich der sowjetische Aufrü-stungsprozeß "quer durch das Spektrum der nuklearen Waffen von Reichweiten ab 300 Kilometer bis hinauf zu den strategischen Ra-keten mit rund 12 000 Kilometer Reichweite." Präsident Reagan hat kürzlich einen Sonderausschuß beauftragt zu prüfen, ob die sowjetischen Rüstungsanstrengungen eine klare Verletzung des SALT-2-Vertrages darstellen. Das Ergebnis dieser Prüfung soll im Juni vorge-

legt werden. Nach den vorliegenden Informationen ist die Sowjetunion in der Lage, "in drei bis fünf Jahren" beinahe jede Kategorie von Nuklearwaffen mit Reichweiten zwischen 300 bis 12 000 Kilometer als neues Muster zur Verfügung zu haben. Teilweise werden bei diesem Prozeß bereits vorhandene Waffensysteme weiterentwickelt, teilweise aber auch völlig neu konstruiert. Nach diesen Informationen haben die USA zuverlässig erkannt, daß Moskau auch einen Nachfolger für

den "Backfire-Bomber" baut. Er wird mit Marschflugkörpern aus-gerüstet, die als "stand off-wea-pons" einsetzbar sind. Im Spektrum der ballistischen Raketen sieht es nach amerikanischen Er-kenntnissen, die auf Satellitenauf-klärung fußen, ähnlich aus. Die UdSSR testete am 26. Oktober 1982 eine neue große und am 8. Februar

dieses Jahres eine kleinere Inter-kontinentalrakete. Im Bereich der Mittelstreckenwaffen sind nach diesen Informa-tionen der Bau und Test weiterer Raketen im Gange. Besondere so-wjetische Aktivitäten erkannte die NATO bei einem sowjetischen Waffensystem, das der Reichweite der amerikanischen Pershing 2 mit 1800 Kilometer vergleichbar sein

Im übrigen soll es den sowjetischen Ingenieuren und Militärs inzwischen auch keine Schwierigkei-ten mehr machen, die Mittelstrekkenrakete SS 20 nicht nur im Test, sondern auch im normalen Einsatz in der Truppe mit einer dritten Antriebsstufe zu versehen. So er-reicht das Mittelstreckensystem dann Reichweiten von mehr als 5000 Kilometer.

#### Solschenizyn: Westen darf nicht nachgeben

Merkwürd Begründu

s in die Enter in der in derein der in der i

per de sansante de la companya de klage su antista de la companya de la companya

EG-Lain Jem Sen

Andererse sense se

Mereduk.

migretian on the and sentential sections of the and sentential sections of the and sections of the angular transfer the angular transfer to the angular transfer transfer to the angular transfer transfer transfer to the angular transfer tran

dominer in highe .

Desort einem nun d

Soil also em bri

an angestoma der trei

MR SCHOOL VETS 23 ......

menten bis Turn voice?

Since in dear Sanda

should be sere the entrus

Hält de

. T. .: V.S.

AP/AFP, London Der in den USA lebende russi-sche Schriftsteller und Nobelpreisträger Alexander Solschenizyn hat jegliche Nachgiebigkeit des Westens gegenüber der UdSSR verurteilt sowie die "Friedensbewegung" und die Gefangenenhilfsorganisation Amnesty International (ai) scharf kritisiert. Der Nobelprei-sträger, der in London den mit 170 000 Dollar (rund 430 000 Mark) dotierten Templeton-Preis für die Förderung der Religion entgegen-genommen hatte, warf der westlichen "Friedensbewegung" vor, zwischen Gut und Böse nicht unterscheiden zu können und blind gegenüber der Sowjetunion zu sein. Zwar seien nicht alle Anhänger der "Friedensbewegung" ge-kauft oder bestochen, alle aber würden von der UdSSR für ihre Ziele mißbraucht.

Solschenizyn warf auch ai vor, gegenüber den Menschenrechtsverstößen im kommunistischen Lager blind zu sein. Während man Menschenrechtsverletzungen etwa in Chile anprangere, weil von dort leicht Informationen zu erhalten seien, werde wenig über China Nordkorea und andere Staaten des kommunistischen Machtbereichs veröffentlicht, weil von dort nur schwer Informationen zu bekommen seien. Den Westen forderte Solschenizyn auf, gegen die So-wietunion einen Handels- und Kreditboykott zu verhängen. Solschenizyn kritisierte liberale Zeitungen wie die "New York Times" oder "Washington Post", weil sie die Ziele der Sowjetführung mit Berichten über "nette Leute im Kreml, die beld an die Macht kommen" und die Harmlosigkeit der kommunistischen Gefahr unter-stützten. Lenin habe 1919 das Todesurteil über den Westen gesprochen und dieses Urteil sei nie auf-

gehoben worden. Der Nobelpreisträger unterhielt sich am Mittwochnachmittag eine Stunde lang mit der britischen Premierministerin Margaret Thatcher über die "Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit" der westlichen De-mokratien gegenüber der "kom-munistischen Bedrohung". In einem am selben Tag ausgestrahlten Interview der amerikanischen Fernsehgesellschaft CBS versicherte Solschenizyn, in der Sowjet-union sei eine Untergrund-Gewerkschaft im Entstehen.

Als das "Grundübel unserer Zeit" hatte Solschenizyn den Atheismus bezeichnet. Er sagte: "Die Menschen haben Gott verges-sen, und das ist der Grund für die Probleme des 20. Jahrhunderts."

Von JOAC edem es "Weltwirtsch dien er seinen den sateten ministerneilen in sateten ministerneilen in sateten der Organisation frankliche Zussammenarbienellung OECD he Mentung für Stehen doch insberder Tagung der 24 m Industriestablen" af dieselben Pronieme æilösung dann von det



# Der Luftsprung bringt den Vorsprung!

Postpake

Denn Ihre SAL-Pakete nach Übersee werden bei uns und im Bestimmungsland auf dem Landweg, zwischen den Kontinenten aber ausschließlich auf dem Luftweg befördert. SAL – das bedeutet für Sie: wesentlich schnellere Beförderung als

beim Seeweg-Paket und spürbar geringere Kosten gegenüber dem Luftpostpaket. Sprechen Sie doch mal mit dem Fachmann -Ihrem Kundenberater beim Postamt. Die Rufnummer steht im Telefonbuch unter Post.

...und ab geht die Post.

me und Regierungsch ichen gestellt werden si aen auch die Rieimeren. izten Gelegenment, suit o emming der spateren. E **മുന** Einflud ക : enmer **lesnal ging und gent es** damsburg U.S. ... a. alage, wie die sich unsb raden USA, der Bundes: al Großbintammen abzeic

Union-Ertra

Genau diesen 3 zins – erzielen Sic tragsausschüttun wenden.IhremW Zusätzlichen Schr Die augenblich dafür besonders Ihr Geld ausgeb tragreich anleger blicks <sup>Handeln</sup> Sie wie Lassen Sie alle

rauchen, produ

habe die Klägerin berechtigte Be-

sorgnis ob der Stahlsubventions-praxis geltend gemacht, die mit Duldung durch EG-Ministerrat

und Kommission wider Geist und Vorschrift des Montanvertrages in

anderen EG-Ländern seit langem grassiert. Andererseits aber habe sich Klöcknerseine Schwierigkei-ten selbst zuzuschreiben. Denn die dort seit 1973 entstandenen

hohen Umstrukturierungskosten.

zu deren Deckung der Konzern auf Mehrproduktion gegenüber sei-ner zugeteilten Quote angewiesen zu sein meint, seien schließlich aus

freier Unternehmerentscheidung

gekommen. Ergo ziehe da auch das "Notstands"-Argument der

Da stockt einem nun doch der

Atem. Soll also ein privatwirt-schaftlich geführtes Unterneh-men angesichts der bei den (zu-

meist schon verstaatlichten) Kon-

kurrenten bis zum vollen Perso-

nalkostenersatz angeschwollenen

Subventionslawine lieber die Hände in den Schoß legen und

sich trotz besserer technisch-wirt-

Klägerin nicht.

### Solschenizyn; Westen darf nicht nachgebe

Der in den USA APP Les sche Schriesteller und Note Prager Alexander Solschender Gertager der USSAL gantsation Amnesty Internet anger, der in London der Armager, der in London der Armager, der in London der Solschender Templeton Prager Solschender wischen Gut und Böse nicht erscheiden zu konnen und gegenüber der Sowjetung ein. Zwar seien nicht alle der Friedensbewegung auft oder bestochen alle wirden von der UdSSR bei Solschenizung auch auf Solschenizung und Boschenizung auf Solschenizung und Boschenizung und Boschenizung wirden von der UdSSR bei Solschenizung und Boschenizung und Boschenizung wirden werden gegen bestehnt wirden von der UdSSR bei Solschenizung und Boschenizung und Boschenizung und Boschenizung wirden werden gegen wirden der Boschenizung der Boschenizung

Solschenizyn warf auch a segenüber den Menschen egenüber den Menschen erstößen im kommunist ager blind zu sein Währeit fenschenrechtsverletzuner fenschenrechtsverletzuner den andersolsen weil weiten. n Chile an prangere, well we n Chrie amprangere, wei von sicht Informationen nicht eien, werde wenig ubr hier ind andere State ommunistischen Machibe. eroffentlicht. Weil von den eronenment. West von des chwer Informationen zu be ten seien. Den Westen fet olschenzyn auf gegen fet getunion einer. Handels uit getunion zu verhangen Gethoykott zu erhangen Sok izyr kritisierie i berale Zen izyr kritisierie i berale Zen ize die New York Times e Washington Post" well a iele der Sowjetfuhrung chien uber nette Len reml, die baid ar die Mach en und die Hamlosgiei ommunistischen Gefalt w

utten. Lenin nabe 1919 esurteil über den Westen seinen und dieses Utteil seiner en und dieses Utteil seiner Der Nobelpreistrager ung ch am Mittwochnachmage tunde and mit der britischel ierministenn Margaret Ing ber die Notwendigken sine achsamke: der westliche okratien gegenüber der b unistischen Bedrohung h. em am seiber. Tag ausgeste iterview der amenkand ernsehgesellschaft CBS E verte Solschenung, in der See nion sei eine Untergrind erkschaft im Entstehen Als das Grundübel me eif" harte Solschenizm i theismus bezeichnet. Big Die Menschen haben Gome n. und das ist der Grund in robleme des 20 Jahrhunder



ar geringere stpaket. Fachmannibuch unter Pod

Merkwürdige schaftlicher Leistungsfähigkeit ergeben überrollen lassen? Nur die Richter hätten an solchem Fatalismus nichts auszusetzen. So bleibt es denn auch, wie Begründung immer Klöckners noch längst nicht beendeter Rechtsstreit J. G. – Merkwürdig, um kein schlimmeres Wort zu gebrauchen, mutet zumal in wirtschaftspolitischer Sicht die Begründung an, mit der vom Europäischen Gerichtshof die erste Teil-Serie der Klöckner-Klagen im Produktionsquotenstreit abgewiesen wurde. Und dies besonders bei der Ablehnung von Klöckners Härteantrag. Denn da zeigen sich die Richter janusköpfig.

Einerseits, so erkennen sie an, habe die Klägerin berechtigte Benicht beendeter Rechtsstreit schließlich enden mag, höchst un-wahrscheinlich, daß der Konzern durch hohe Bußgelder in den Ruin getrieben wird. Offensichtlich will auch die Bundesregierung diesen Aberwitz vermeiden.

#### Die Bombe tickt

cd - Kaum zwei Monate sind seit der Abwertung der französischen Währung vergangen. Und schon wieder ist der Franc im Gerede. Nicht, weil sich sein Kurs in der letzten Zeit von seinem höchstmöglichen Punkt im EWS nach unten bewegt hat. Das wäre nichts weiter als eine der üblichen Reaktionen, Ausdruck einer Normalisierung im Zahlungsverkehr und eines Nachlassens der Kapitalzuflüsse, die von den hohen Zinsen angelockt worden waren, solange die Gefahr einer neuen Abwertung noch in weiter Ferne lag. Doch inzwischen kommt neues Mißtrauen auf. Einmal hat es Staatspräsident Mitterrand selbst heraufbeschworen, mit seiner Forderung nach Rückkehr zu festen Wechselkursen und verstärkten Interventionen. Kommentar des Marktes: Der Franc hat solche Krücken nötig, weil er und die hinter ihm stehende Politik zu schwach sind. Noch mehrwird das Mißtrauen durch den Pariser Antrag genährt, eine EG-Anleihe aufzulegen, von der rund vier Milliarden Ecu in die französische Devisenkasse fließen sollen. Die Abwertungszeitbombe hat zu früh begonnen zu ticken.

#### Hält der Kompromiß? Von JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Seitdem es "Weltwirtschaftsgip-fel" gibt, kommt den vorgeschalteten ministeriellen Jahrestagungen der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) besondere Bedeutung zu Stehen doch hier in Paris bei der Tagung der 24 westlichen "Industriestaaten" weitgehend dieselben Probleme an, für deren Lösung dann von den sieben Staats- und Regierungschefs die Weichen gestellt werden sollen, so haben auch die kleineren OECD-Staaten Gelegenheit, auf die Vorbereitung der späteren Entscheidungen Einfluß zu nehmen.

Diesmal ging und geht es auch in Williamsburg (USA) vor allem um die Frage, wie die sich insbesondere in den USA, der Bundesrepublik und Großbritannien abzeichnende wirtschaftliche Erholung zu einem allgemeinen dauerhaften Wachstum geführt werden kann, ohne daß dadurch die mühsem eingedämpfte Inflation neuen Auftrieb erhält. Darin waren sich auf der OECD-Tagung alle Minister einig.

Außerdem bekräftigten sie ihre Entschlossenheit, die Arbeitslosigkeit, von der in den Mitgliedsstaaten zur Zeit immerhin 32 Millionen Menschen betroffen sind und die vorerst weiter zunehmen dürfte. zu verringern. Dazu soll die künftige "Wachstumsmarge" voll genutzt werden, heißt es in dem Konferenz-Kommuniqué. Der frühere Streit darüber, ob der Kampf ge-gen die Arbeitslosigkeit oder gegen die Inflation Vorrang haben soll, scheint damit jedenfalls auf dem Papier ausgestanden zu sein. Jedoch gingen die Auffassungen dar-über auseinander, mit welchen Mitteln dieses Ziel der gleichzeiti-gen Inflations- wie Arbeitslosigkeitsbekämpfung erreicht werden soll. Das kann bei der so unter-schiedlichen wirtschaftlichen und politischen Struktur der verschiedenen OECD-Staaten nicht überra-

Der Graben verläuft vor allem zwischen den durchweg sozialistischen Mitgliedsstaaten (Frank-reich, Skandinavien, Österreich), die dem Aufschwung mit staatli-chen Interventionen nachhelfen wollen und denen, die mehr monetaristisch ausgerichtet sind wie die USA und Großbritannien. Er wird auch durch die in das Kommunique gesetzte Formel nicht über-brückt, wonach die Minister den wirtschaftlichen Aufschwung mit

einer mittelfristigen Strategie" unterstützten wollen. Die dazu aufgestellten Grundsät-

ze lassen jedenfalls den einzelnen Regierungen großen Spielraum bei der Anwendung der gemeinsamen Strategie. So heißt es ausdrücklich daß die unterschiedliche wirtschaftliche Lage der Mitgliedstaa-ten gebührend in Rechnung gestellt werden soll. Dabei sind allerdings die Staaten, deren Inflations-raten wieder auf den Stand der sechziger Jahre reduziert werden konnten, konkret zur Verminderung ihrer Realzinsen und Budgetdefizite aufgefordert.

Gemeint ist damit außer den USA bis zu einem gewissen Grade auch die Bundesrepublik. Ihr deshalb eine neue Lokomotivenrolle anzutragen, stand in Paris allerdings nicht zur Diskussion. Vielmehr konnte sich Bundeswirt-schaftsminister Graf Lambsdorff mit der Auffassung durchsetzen, daß die Inflations- und Handelsdefizitländer erst einmal ihr eigenes Haus in Ordnung bringen müßten. Diese Ländergruppe wird von dem OECD-Ministerrat zu einer entenen Anti-Inflat und zu verstärkten Strukturreformen aufgefordert.

Es gelang, alle Minister auf ein Erreihandelsbekenntnis einzuschwören, das in seiner Deutlichkeit überrascht. Danach sollen alle protektionistischen Tendenzen "ausgemerzt" sowie die bestehenden Handelsrestriktionen schrittweise gelockert und abgebaut werden. Gleichzeitig gelobte man, das Gatt zu stärken. Der amerikanischeuropäische Konflikt in der Ost-West-Handelsfrage konnte soweit entschärft werden, daß dadurch der Wirtschaftsgipfel von Williams-burg nicht belastet wird. Die vor allem französisch-amerikanischen Meinungsverschiedenheiten über die weitere Gestaltung der Nord-Süd-Beziehungen einschließlich des Schuldenproblems der Entwicklungsländer bestehen zwar weiter, scheinen aber doch zunāchst einmal auf Eis gelegt zu sein. Weitgehend ausgeklammert wurde schließlich das eigene Problem der Dollar-Hausse und der

hohen amerikanischen Zinsen. Alles in allem genommen ent-sprach so das Ergebnis der OECD-Konferenz den "gedämpften" deutschen Erwartungen. Hierzu haben nicht zuletzt die Amerikaner wesentlich beigetragen, die sich wohl für "ihren" Wirtschaftsgipfel möglichst günstige Voraussetzun-gen schaffen wollen. Bleibt abzuwarten, wie haltbar die in Paris befundenen Kompromißformeln FOTOMARKT / Die Branche baut auf Festigung im weiteren Verlauf dieses Jahres

### Amateure haben sich mit dem Erwerb von Kameras stark zurückgehalten

grafiert. Bei der Anschaffung neu-

er Kameras habe er freilich stärke-re Zurückhaltung gezeigt. Insgesamt ging der Absatz von Stehbild-Kameras in 1982 um sechs Prozent auf 3,1 (3,3) Millio-nen Stück zurück, nachdem schon im Vorjahr ein Minus von zwölf

Prozent eingetreten war. Auch die Markteinführung des neuen Disc-Kameratyps in den leizten Mona-

ten des vergangenen Jahres (von ihr wurden annähernd 200 000 Stück verkauft) konnte nicht ver-

hindern, daß die Produktgruppe Pocket/Disc deutlich um rund 20

Prozent auf 1,07 Millionen Stück

einbrach. Weiter schrumpfend war auch der Bereich der Spiegelre-

660 (605) Millionen verkaufter Ka-

20 Prozent auf nunmehr 530 Millio-

flex-Kameras.

WERNER NEITZEL, Rottach-Egern Der deutsche Markt der Amateurfotografie hat zwar weiter an Brillanz verloren, bietet aber nicht in allen Teilen ein düsteres Bild. Immerhin machten die Bundesbürger im Jahre 1982 mehr Aufnahmen als im Jahr davor. Weiter auf Talfahrt befindet sich allerdings der Absatz von Fotoapparaten. War auch der Start in das Jahr 1983 eher enttäuschend, so baut die Branche dennoch auf eine Festigung des gesamten deutschen Fotomarktes im meiteren Jahrangsbarg. Fotoamateur habe trotz schwieri-gen Konjunkturklimas weiter foto-

weiteren Jahresverlauf. Neue Filme und Fotosysteme, Erleichterungen bei der Selbstverarbeitung von Farbfotos, technisch erweiterte Kameras und ein breitgefächertes Angebot an Zubehörartikeln werden das Fotografieren noch attraktiver machen, begrün-det Friedrich Wilhelm Rabenschlag, Vorsitzender des Photoin-dustrie-Verbandes seine Zuversicht. Der Fotosektor bleibe ein wichtiger Teil des wachsenden Freizeitmarktes. Noch immer biete die herkömmliche Fotochemie einen großen Spielraum für Innovationen. Bei der Weiterentwicklung der Videosparte werde auch die Fotoindustrie auf diesen Zug auf-

Nach den neuesten GFK-Zahlen wurden in der Bundesrepublik im vergangenen Jahr 2,7 Milliarden Aufhahmen gemacht, das sind vier Prozent mehr als im Jahr davor. Der Anteil der Colornegativ-Auf-nahmen verringerte sich um einen Punkt auf 56 Prozent, während Dia-Aufnahmen auf 31 (30) Prozent zunahmen. Insgesamt wurden 106,7 Millionen Stehbildfilme ge-kauft, ein Prozent mehr als im Vorjahr. "Dies ist ein gutes Bild", meinte Rabenschlag anläßlich der Mitgliederversammlung seines Verbandes in Rottach-Egern. Der

Stück zurückging. Ein Schwach-punkt bleibt der Super-8-Schmal-film-Markt. Die Zahl der verkauf-Schmalfilm-Kameras schrumpfte weiter um 30 Prozent auf 135 000 Stück, Bei den Projektoren (125 000 Stück) betrug das Minus sogar 35 Prozent. Demge-genüber steht ein 20prozentiges Minus bei den Schmalfilmen (zwölf Millionen Stück). Beim Fotozubehör hebt sich der

Verkaufsanstieg bei Wechselobjektiven um acht Prozent auf 930 000 Stück positiv ab, was zu einem erheblichen Teil auf den durch Überkapazitäten ausgelösten Preisverfall auf diesem Gebiet zurückzuführen sein dürfte. Um 15 Prozent auf 1,24 Millionen Stück sank hingegen der Absatz von sank hingegen der Absatz von Elektronenblitzgeräten

Alles in allem reduzierte sich das Wertvolumen des deutschen Ama-teurfotomarktes 1982 um drei Prozent (Vorjahr: minus zwei Prozent) auf 4,75 Milliarden Mark. Im Ver-gleich dazu: Der Fachfotomarkt, der sich mengen- wie wertmäßig weiterhin als stabil erwies, kommt auf ein Volumen von fünf Milliar-

Stark in den Vordergrund getre-ten sind indessen Kleinbildsucher-Zur Ertragssituation der Fotoin-dustrie meinte Rabenschlag, daß den größeren Unternehmen der kameras mit einer Stückzahl von Amateurbereich schon gewisse Probleme bereite, doch seien Kon-solidierungsmaßnahmen eingelei-tet. Den kleineren Firmen, die ihre meras. Nachdem die Sparte der Sofortbildkameras schon im Vorahr einen Absatzrückgang von 27 Prozent erlebte, verringerten sich in 1982 die Verkäufe nochmals um Nischen gefunden hätten, ginge es gar nicht schlecht. Insgesamt zählt die Fotoindustrie in der Bundesrepublik rund 30 000 Beschäftigte bei einem Rückgang um fünf bis zehn Prozent innerhalb der vergannen Stück. Bemerkenswert ist freilich, daß die Zahl der verkauften Sofortbild-Filme vergleichsweise moderat auf 11,2 (12) Millionen genen drei Jahre.

STAHLQUOTEN

#### Europäischer Gerichtshof weist Klöckner-Klagen ab

J. GEHLHOFF, Düsseldorf
Aus der Serie von mehr als einem Dutzend Klagen des zweitgrößten deutschen Stahlproduzenten, der Duisburger Klöckner-Werke AG, gegen Inhalt und Folgen
der dem Unternehmen von der EGKommission auferlegten Produktions- und Lieferquoten hat der Europäische Gerichtshof in Luxemropäische Gerichtshof in Luxem-burg am Mittwoch die ersten sechs Klagen abgewiesen. Das Gericht stellte sich damit in Gegensatz zu den Anträgen des Generalanwalts beim Gerichtshof, der empfohlen hatte, sämtlichen Klöckner-Klagen stattzugeben. Abgewiesen wurden die vier Kla-

gen gegen die Quotenfestsetzung in der Zeit vom 1. Juli 1971 bis zum 30. Juni 1982. Die Zustimmung des EG-Ministerrates zur Quotenrege-lung für die EG-Produzenten sei ning für die EG-Produzenten sei ordnungsgemäß geschehen. De-tails wie den von Klöckner be-haupteten "Erdrosselungs"-Cha-rakter der eigenen Quote, bei der die Klägerin das Gebot einer exi-stenzerhaltenden Mindestbeschäftigung verletzt hat, habe der Rat bei seiner Entscheidung weder kennen noch billigen müssen.

Abgewiesen wurden ferner zwei weitere Klöckner-Klagen, davon eine als "Härteantrag B" formuliert, die andere gegen die Festsetzung eines wegen Quotenüber-schreitung festgesetzten Bußgel-des von 5,2 Millionen Mark für das erste Quartal 1981. In einer ersten Stellungnahme zu diesen beiden Fällen betont Klöckner, daß wegen besonderer Umstände" die hier ergangenen Urteile nicht bindend für Urteile in den weiteren Buß-geldklagen des Unternehmens

daß mit den abgewiesenen vier Quoten-Klagen noch nicht ent-schieden sei über die dem Ge-richtshof in weiteren Klagen vorge-legte Frage, ob gegen das Unter-nehmen in dieser Zeit Geldbußen festgesetzt werden durften. Ein Unteil zur ersten Klage sei Ende 1983 zu erwarten. Dabei seien in tat-sächlicher und rechtlicher Hinsicht andere Fragen entschei-dungserheblich, "so daß die jetzt ergangene Entscheidung nichts darüber besagt, ob gegen das Un-ternehmen Bußgelder festgesetzt werden durften".

Diese Bußgelder wurden gegen Klöckner bisher bis 30. Juni 1982 mit insgesamt 189 Mill. DM festgesetzt, eine Summe, deren Bezahlung der ohnehin von hohen Stahlverlusten geplagte Konzern nach Ansicht von Branchenkennern nicht mehr verkraften könnte. Klöckner rechnet jedoch nicht mit Zahlungspflicht und hat in Über-einstimmung mit Wirtschaftsprüfer und neutralem Gutachter dafür auch nichts in der Bilanz zurückge-stellt. In Übereinstimmung mit dieser Bilanzierungspraxis betont Klöckner ferner: "Gänzlich unberührt von den ergangenen Urteilen ist die Frage, ob die Durchsetzung von Bußgeldern nach deutschem Verfassungsrecht statthaft wäre. Das müßten gegebenenfalls deutsche Gerichte entscheiden."

Beim deutschen Stahlproduzen tenverband, von dem Klöckner seit zwei Jahren ausgeschlossen ist, wird das Luxemburger Urteil als willkommene Stärkung des EG-Quotensystems gewertet.

### **AUF EIN WORT**

99 Ich frage mich, ob wir uns nicht darauf besinnen müssen, daß Nation, will sie bestehen bleiben, mit ihren jeweils eigenen volks- und

betriebswirtschaftlichen Kostenbelastungen fertig werden und trotzdem Wege finden muß, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Eduard Reuter, Vorstandsmitglied der Daimler-Benz AG. FOTO: DIE WELT

#### Löwenanteil für **Agrarpolitik**

dpa/VWD, Brüssel
Der EG-Haushalt soll 1984 um 11,5
Prozent wachsen. Wie EG-Vizepräsident Chistopher Tugendhat bei Vorlage des Plans erklärte, sieht er Ausgaben von 57,4 Milliarden Mark vor und schöpft damit die geschätz-ten Einnahmen zu 95,6 Prozent aus. Die gemeinsame Agrarpolitik wird auch 1984 mit 37,1 Milliarden Mark den Löwenanteil der Gelder (64,6 Prozent) verschlingen. Laut Tugendhat setzt die EG-Kommission folgende Schwerpunkte: Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (3,5 Milliarden Mark), Hilfe an arme EG-Regionen (3,4 Milliarden Mark), Investitionen und Forschung (868 Millionen Mark), Energie (868 Millio-nen Mark), Industrie, Binnenmarkt und Verkehr (76,5 Millionen Mark) und Entwicklungshilfe (2,6 Milliar**EG-AGRARPREISE** 

### **Eine Einigung erscheint** in Bonn nicht als sicher

HANS-J. MAHNKE, Bonn Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle will heute in Gesprächen mit dem italienischen Amtskollegen Calogero Mannino ver-suchen, im Hinblick auf die Preisanhebungen in der Gemein-schaft die Kuh vom Eis zu bekommen. Die Chancen, daß es am 16. und 17. Mai im Ministerrat zu einer Einigung in der diesjährigen Preisrunde kommen wird, werden in Bonn mit 50 zu 50 eingeschätzt. Und das, obwohl bei den Preisen und beim Abbau des Grenzausgleichs weitgehend Einigung erzielt werden konnte. Nicht kompromisfähig sind die italienischen Sonderwünsche.

Zum zweiten Mal in der Geschichte der EG zeichnet sich - vor allem wegen der Finanzkiemme durchschnittlich 4.5 Prozent der Kommission vom Rat akzeptiert werden. Um den verlangten Abbau des deutschen Grenzausgleichs -

- um drei Prozent abzufedern, soll das britische Pfund in die Berechnungen nicht mit dem Kurs vom 21. März eingehen, als die Wechsel-kurse geändert wurden, sondern mit einem neueren, höheren Kurs. Durch diese Aktualisierung wird für die deutschen Preise ein Spielraum von einem Prozent gewon-nen, wodurch sie um zwei bis 2,5 Prozent heraufgesetzt werden kön-Angesichts der hohen Inflation nutzt den italienischen Bauern die

er liegt gegenwärtig bei 13 Prozent

Preisanhebung wenig. Die Regierung fordert daher ein Sonderprogramm von 500 bis 750 Millionen Mark zur Verbilligung der Be-triebsmittel. Dieses lehnen die an-deren Länder ab, weil damit ein ganz neues Element in die EGingeführt in den Vorjahren scheinen sie je-doch bereit zu sein, den Italienern mit anderen Sonderzahlungen den Kompromiß abzukaufen.

IFO-STUDIE

### Leistungsbilanz-Überschuß wird sich fast verdoppeln

DANKWARD SEITZ, München Die Sorge, daß die Leistungsbi-lanz der Bundesrepublik 1983 mit der konjunkturellen Erholung im Inland wieder ins Defizit geraten könnte, nachdem sie im vergange-nen Jahr erstmals seit 1978 wieder mit einem Plus (rund acht Milliarden Mark) abgeschlossen hat, ist nach einer Studie des Münchner Ifo-Instituts aus heutiger Sicht unbegründet. Vielmehr wird sich der Überschuß aufgrund der zu erwar-tenden Entwicklung in den Teilbilanzen weiter erhöhen und sich so-gar auf nahezu 15 Milliarden Mark

verdoppein. Der reale Warenbilanzüber-schuß, der schon 1982 mit 5,4 auf 70,6 Milliarden Mark nur noch nig zunahm, wird nach Schätzungen des Ifo in diesem Jahr um 4,3 auf 66,3 Milliarden Mark zurückgehen. Dennoch kann mit einem erneuten Anstieg des nominalen Exportüberschusses gerechnet werden, da sich die Terms of Trade

auch in diesem Jahr verbessern werden. Die Verbesserung wird allerdings mit 2,5 Prozent geringer ausfallen als 1982 mit vier Prozent. Sie wird jedoch ausreichen, um trotz der Verminderung des realen den nominalen Warenbilanzüberschuß von 51,3 auf 55 bis 60 Milliarden Mark ansteigen zu lassen.

Diese Verbesserung der Warenbilanz wird sich voraussichtlich, so das Ifo, voll in der Leistungsbilanz niederschlagen können, da gute Chancen bestehen, daß sie von den anderen Bereichen nicht zusätzlich belastet wird. So gebe es Anzeichen für eine weitere, noch deutlichere Reduzierung des Defizits in der Dienstleistungsbilanz auf 15 nach 16,3 (16,41) Milliarden Mark. Begründet wird dies mit einem Rückgang der Auslandsreisen. In der Übertragungsbilanz dürften die Nettoüberweisungen allenfalls geringfügig auf 29,0 nach 28,1 (26,9) Milliarden Mark zunehmen.

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### **OECD: Unterschiedliche** Preisentwicklung Paris (J. Sch.) - Die rückläufige

Preisentwicklung der OECD-Zone ist im März zum Stillstand gekommen. Gegenüber dem Vormonat beschleunigte sich der Anstieg der Konsumentenpreise auf 0,4 (0,2) Prozent. In den letzten sechs Mona-ten erreichte im OECD-Durchschnitt die Teuerung 1,8 Prozent, was auf ein Jahr hochgerechnet einer (tendenziellen) Inflationsrate von 3,6 Prozent entsprach. Per Februar waren es 4 Prozent gewesen. Gegenüber den gleichen Vorjahres-monaten blieb die Inflationsrate bei unverändert 5,7 Prozent. Die größten Stabilisierungserfolge konnten die USA und Japan vorweisen, wo die Preise in den letzten sechs Monaten nicht mehr gestiegen sind. Die Jahresteuerung der Bundesrepublik gab auf 3,5 (3,7) Prozent nach und die Großbritanniens auf 4,6(5,3) Prozent. Sehr hoch blieb die Infla tion in Italien mit 16,1 (16,1) und in Frankreich mit 9,0 (9,2) Prozent, bei einem wieder ansteigenden Teuerungstrend. Auch in der Schweiz war es um die Preisstabilität (plus 4.8 Prozent) nicht mehr so gut be-

Steuermehreinnahmen Wiesbaden (rtr) - Die Einnahmen

stellt wie früher.

aus der Tabaksteuer sind im ersten Quartal dieses Jahres gegenüber dem entsprechenden Vorjahres-quartal um 22,1 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, beliefen sich die zur Versteuerung bezogenen Banderoler für Tabakwaren und Zigarettenhülsen auf 3,666 Milliarden Mark. Dagegen erhöhte sich der Steuerwert bei sinkendem Zigarettenabsatz nur um 11,7 Prozent auf 6,2 Milliarden Mark. Während die Zahl der ver-steuerten Zigaretten um 10,7 Pro-zent auf 29,7 Milliarden zurückging, erhöhte sich bedingt durch die Tabaksteuererhöhung des vergange-nen Jahres der Umsatzwert um 8,9 Prozent auf 5,5 Milliarden Mark. Insgesamt erreichten die Zigaretten den Angaben zufolge wertmäßig einen Anteil an den Tabakwaren von 89,4 Prozent.

Einig über Rücklage

Bonn (AP)-Die Bundesregierung darf nun doch den Erwerb gefährdeter Betriebe durch mittelständische Unternehmen steuerlich begünstigen. Wie der Sprecher des Bonner

Wirtschaftsministeriums, Vogel, mitteilte, haben sich die EG-Kommission und das Ministerium inzwischen über die Handhabung der sogenannten Insolvenzrücklage geeinigt. Die Regelung sieht vor, daß Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 200 Millionen Mark, die einen von Zahlungsunfähigkeit bedrohten Betrieb kaufen wollen, eine steuerfreie Rücklage bis zu 30 Prozent des Anschaffungspreises bilden können. Dagegen hatte die EG-Kommission aus wettbewerbsrechtlichen Gründen Einspruch erhoben. Nach Angaben Vogels einigte man sich, daß Bonn alle Fälle, in denen das erwerbende Unternehmen mehr als 100 Millionen Mark Jahresumsatz hat, nach Brüssel meldet.

Verbraucher konsumieren

Washington (rtr) - Die amerikanischen Verbraucher konsumieren wieder mehr. Nach Angaben des Handelsministeriums stiegen von März auf April die Einzelhandelsumsātze um 1,6 Prozent oder 1,5 Milliarden Dollar auf saisonbereinigt 94,22 Milliarden Dollar. Zugleich revidierte das Ministerium das Märzergebnis deutlich von plus 0,3 auf 1,7 Prozent nach oben. Von Dezember bis Februar waren die Umsätze des Einzelhandels noch zurückgegangen. Bei sinkenden Zinsen sind die amerikanischen Verbraucher auch zu umfangreicherer Kreditaufnahme bereit.

Streiklust

"Es ist wenig solidarisch, wenn die Bediensteten des öffentlichen Nahverkehrs sich ihre Streiklust von ihren Kollegen aus der freien Wirtschaft bezahlen lassen." So sollte "Auf ein Wort" Thomas Selter, Vorsitzender des Bundesverbandes Junger Unternehmer, zitiert werden. Leider wurde aus der Streikhust in der WELT vom 11. Mai ein Streikverlust.

#### Wochenausweis

|                                                                         | 7. 5.               | 30. 4.              | 7. 4.               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vetto-Währungs-<br>eserve (Mrd. DM)<br>Kredite an Banken<br>Wertpspiere | 70,2<br>60,4<br>6,1 | 70,9<br>63,7<br>6,1 | 79,2<br>53,4<br>6,0 |
| Bargeldumbuf<br>Sinl. v. Banken<br>Sinl. v. öffentl.<br>Baushalten      | 99,2<br>43,7<br>0,6 | 98,2<br>47,6<br>1,6 | 97,9<br>47,9<br>4,0 |
|                                                                         |                     |                     |                     |

Union-Ertragsausschüttung:

### Geld bringt Geld bringt Geld . . . wenn Sie Ihre Erträge wiederanlegen

 Mit unseren Fonds liegen Sie richtig. So nehmen Sie am Aufschwung der Wert-Genau diesen Effekt - wie beim Zinseszins – erzielen Sie, wenn Sie die jetzige Ertragsausschüttung Ihres Fonds dazu verwenden, Ihrem Wertpapiervermögen einen Nutzen Sie den beachtlichen Wiederan-

zusätzlichen Schwung nach oben zu geben. Die augenblickliche Börsensituation ist dafür besonders günstig. Ob Sie also jetzt Ihr Geld ausgeben oder sofort wieder ertragreich anlegen, ist eine Sache des Weit-

Handeln Sie wie die Erfolg-Reichen! ● Lassen Sie alles Geld, das Sie jetzt nicht brauchen, produktiv für sich arbeiten. So

beschleunigen Sie das Wachstum Ihrer An-

Wenn Sie in Zukunft Ihre Ertragsausschüttung noch vorteilhafter wiederanlegen wollen...

..dann sollten Sie ein UNION-Anlagekonto eröffnen. Die Ertragsausschüttungen werden dabei automatisch und völlig kostenfrei in neuen Anteilen wiederangeDie Ertragsausschittung ab 13. Mai 1983 für das Geschäftsjahr vom 1. 4. 1982 bis 31. 3. 1983 chittung abzüglich Körperschaft- Barausschüttung
DM steuer je Anteil DM je Anteil DM 3,45 2,90 UNISPECIALI 0.24 3,14

Einlösen der Ertragscheine

Die Barausschüttung ist ohne Abzug von Kosten zahlbar. Die Einlösung der Ertragscheine erfolgt bei unserer Gesellschaftskasse, bei unseren Gesellschafterbanken und Zahlstellen, durch Vermittlung aller Fonds möglich. Mit Rabatt kann

Volksbanken und Raiffeisenbanken

sowie aller anderen Kreditinstitute.

Wiederanlage mit Rabatt auf den Ausgabepreis

Sie ist in Anteilen aller fünf UNION-

auch eine Zuzahlung in Höhe des Steuerguthabens wiederangelegt werden, ferner die Zuzahlung eines Differenzbetrags zum Kauf eines vollen Anteils.

Bei Vorliegen einer NV-Beschei-nigung wird auf die Wiederanlage in Höhe der Gesamtausschüttung Rabatt gewährt.

Die Rabattsätze:

3% bei Unifonds, Unirak, Uniglobal und Unispecial I 1,5% bei Unirenta.

Der Wiederanlagerabatt wird bis zum 30. Juni 1983 gewährt.

☐ Geschäftsbericht 1982/83 ☐ Informationen über die Union-Fonds und über das Union-Anlagekonto Ich bin Anteilinhaber

An Union-Investment-Gesellschaft mbH Postfach 167 67

6000 Frankfurt am Main 16

Ritte senden Sie mir:



Unser Ziel: Hr Profit

RATENKREDITE / Erhöhter Risikoaufwand

### Zögern bei Neuverschuldung

Nur mit einer Reihe von "Wenn" und "Aber" wollen die Mitglieder des Bankenfachverbandes Konsumenten- und gewerbliche Spezial-kredite (BKG) ihre Prognosen für das laufende Jahr garnieren. Während die überwiegend im Konsu-mentenkredit tätigen Institute noch eine vorsichtige Einstellung des Verbrauchers zur Neu- oder Höherverschuldung registrieren, lassen die Finanziers des gewerbli-chen Kredits sogar Zweifel daran aufkommen, ob dem Investitions-Optimismus aus der "Wende" jetzt auch wirklich Taten folgen.

Die in den Monaten April und Mai 1983 verspürte Abschwächung der Kreditnachfrage scheint den zurückhaltenden Erwartungen recht zu geben. Zumal im gewerblichen Kredit lag das Neugeschäft der auf objektbezogene Ratenkre-dite ausgerichteten Spezialinstitute 1982 mit 2,2 Mrd. DM um 5,3 Prozent über dem Vorjahr, während das Kreditvolumen bei 3,74 Mrd. DM stagnierte.

**BKG-Vorstandsmitglied Richard** Bernhardt konstatierte 1982 eine besonders große Zurückhaltung bei kleinen und mittleren Unternehmen, dem typischen Kundenkreis der Finanzierungsgesellschaften. Die seit Ende 1982 kräftig gesunkenen Kreditzinssätze haben noch keinen Durchbruch gebracht. Der Durchschnitts-Zinssatz bei 48 Monaten Laufzeit fiel beim Konsumentenkredit auf 15 (Ende 1982:

HANS-J. MAHNKE, Bonn

Die Wende zum Aufschwung ist nach Ansicht des Deutschen Spar-

kassen- und Giroverbandes bereits

vollzogen. In seinem jetzt vorgeleg-ten Jahresbericht bezeichnet der

Verband die wirtschaftlichen Aus-

sichten für 1983 als günstig.
Allerdings werde es im Verlauf
des Jahres wesentlich von der weiteren Zinssenkung abhängen, wie
sich die Konjunktur entwickele. Es

sei davon auszugehen, daß sich die Tendenz zur Abkoppelung der bin-

nenwirtschaftlichen Entwicklung von außenwirtschaftlichen Fakto-

ren fortsetzt und das amerikani-

sche Zinsniveau nicht mehr eine so dominierende Rolle in der deut-

schen Geldpolitik spielt wie in den

vergangenen Jahren. Beim Anstieg der Verbraucherpreise hält der Verband im weiteren Verlauf des

Jahres ein Monatsergebnis mit einer Zwei vor dem Komma für nicht

ausgeschlossen.

Es wird weniger gespart

HARALD POSNY, Düsseldorf fur mit einer Reihe von "Wenn" Investitionskredit auf 8 bis 8,5 (12/ Prozent.

Nach wie vor fällt ein von Kurz-arbeit und Arbeitslosigkeit betroffener Personenkreis für Neukredite aus. Die Volumenssteigerung im Konsumentenkredit der BGK-In-stitute stieg 1982 noch um 3 (preisbereinigt minus 2) Prozent auf 13,2 Mrd. DM. Das Neugeschäft aber fiel bereits um 5 Prozent auf 4,2 Mrd. DM zurück. Die Durch-schnitte Kredithöhe ging von 4670 schnitts-Kredithöhe ging von 4070 auf 3890 DM zurück. Nach den Worten von BKG-Vor-

standsmitglied Franz Endres sind die Kreditausfälle im Konsumenten und Gewerblichen Kredit von 2,2 auf etwa 2,8 des Nettokreditvolumens von 26 Mrd. DM gestiegen. Der Kostenfaktor "Vorsorge für Kreditrisiken" nähert sich beim Ratenkreditoreis bereits der 3-Prozent-Marke und mindert dementsprechend den Gewinn.

Trotz gegenüber 1981 um etwa 25 Prozent gestiegener Risikoaufwendungen stieg das Ergebnis vor Steuern von 0,9 auf 1,4 Prozent des durchschnittlichen Netto-Kredit-volumens. Freilich fielen die Ergebnisse bei den gewerblichen Finanzierern besser aus als bei den Konsumentenkreditbanken.

Jedoch: auch bei verhaltener Geschäftsausweitung im laufenden Jahr werden die Ertragsaussichten infolge Entlastung bei den Refinanzierungskosten günstiger beur-

Im vergangenen Jahr legten Pri-

vatpersonen bei Sparkassen 25,5 Milliarden Mark in Form von Spar-einlagen, Sparkassenbriefen und Obligationen, Wertpapieren und Termineinlagen an. Damit lig das Sparkassenbriegen willigerden

Sparergebnis um sieben Milliarden Mark oder knapp 23 Prozent nied-riger als 1981. Nach Ansicht des

Verbandes ist hierin der Anfang

einer sinkenden Sparkapitalbil-dung in den für Privatpersonen allgemein üblichen Formen zu se-

hen. 55 Prozent der neugebildeten

privaten Ersparnisse bei den Spar-kassen waren 1982 auf Zinsgut-

schriften aus Spareinlagen zurück-

zuführen. Die mehr als 68 Millio-nen Sparkassenbücher von Privat-

personen wiesen im Durchschnitt

ein Guthaben von 3914 Mark auf.

Dis ist sellion etwas: Ingewitting hes internit in her Well

BankAmerica Travelera Cheques. World Money

Auf der penzen Welf er neichen nur wennge Dinge internationale
Auerkennung. Bank America Travelers Cheques gehören dazu.
In 6 Kontinentita gegieben sie bei erfahrenen Reisenden größtes Vertrauen.
In 60 Ländern werden sie utwrall gerne entgegengenommen. Sie sind in führenden Weltsmitrüngen erhältlich, und sie sind die einzigen Travelers Cheques, hinter genne die Bank America Corporation steht. Ein führendes Institut unter

den weltweit agerkannten Geldinstituten

iekanın zu sem

SPARKASSEN / Aussichten für dieses Jahr günstig

#### IBM DEUTSCHLAND / Eindrucksvolle Zuwachsraten - Konzept eigener Läden wird ausgebaut

### Zehnte Umsatz-Milliarde mit neuem Elan angestrebt

WERNER NEITZEL, Stuttgart Bei der IBM Deutschland GmbH, Stuttgart, der größten Tochter des amerikanischen Computerriesen, nimmt man jetzt elanvoll Kurs auf die zehnte Umsatz-

In gewohnt vorsichtiger Weise beschrieb Lothar F. W. Sparberg, der vor wenigen Tagen an die Stel-le des altershalber ausgeschiede-nen Walther A. Rösenberg gerück-te neue Vorsitzende der Geschöftste neue Vorsitzende der Geschäfts-führung, den Geschäftsgang der ersten vier Monate des laufenden Geschäftsjahres 1983 mit den Formeln "zu unserer Zufriedenheit" und "entspricht den Plänen". Er sprach von einer "sehr guten Umsatzentwicklung" und davon, daß der Auftragseingang über dem (nicht genannten) Prozentsatz der Umsatzentwicklung liege.

Der Personalstand im Unternehmen soll freilich in diesem Jahr nicht erhöht werden, ein Effekt der organisatorischen Straffungsmaßnahmen.

Viel verspricht man sich bei der IBM Deutschland von der seit Anfang 1982 praktizierten neuen Vertriebsorganisation. Seitdem arbeitet man nicht mehr produkt- son-dern kundenorientiert, was schon Erfolge zeitige.

Zu den neuen Vertriebsformen gehört auch, daß beispielsweise Zubehör und Schreibmaschinen über Katalog vertrieben werden. Schreibmaschinen können in über 30 Direktvertriebsstellen "zum Abholpreis" gekauft werden.

Das Konzept eignener IBM-Läden will man ausbauen, wobei in der Bundesrepublik zunächst fünf Schwerpunkte gelegt werden. Die Ende letzten Jahres mit Sitz in Frankfurt gegründete IBM Produktvertrieb GmbH, eine 100prozentige Tochter der IBM Deutschland, führt seit Jahresbeginn den IBM-Personalcomputer in den Markt ein, wobei man derzeit in Kooperation mit dem Handel über 70 Verkaufsstellen aufgezogen hat.

IBM geht auch neue Wege in der Finanzierung: Eine weitere Tochter, die IBM Deutschland Kreditbank GmbH bietet IBM-Kunden die Möglichkeit der Finanzierungs-abwicklung (dazu zählen auch Leasing-Angebote) über diese Bank.

Zur Produktpolitik meinte Sparberg, die Informationsverarbeitung stoße in immer neue Bereiche vor. Daß dem Produktspektrum keine Grenzen gesetzt seien, doku-mentiere die IBM auch mit der Einführung programmierbarer Fertigungssysteme oder der Elek-troerosionsdrucker. Er, Sparberg, sehe für die kommenden Jahre allgemein ein zunehmendes Innovationstempo. Mit Sorge erfülle ihn freilich die zunehmende Überalterung des Produktionsapparates in der Industrie.

Zu den Gründen für die Verzöge-

rung bei der Einführung des Bild-schirmtext-Dienstes (Btx), für dessen Einrichtung die IBM von der Bundespost den Zuschlag zur Er-richtung zentraler Einrichtungen bekam, bemerkte Sparberg, man habe gewisse neue Erkenntnisse gewonnen, die bei Auftragsannahme noch nicht gesehen worden

Er glaube, daß die Post im zwei-ten Quartal 1984 den Funktionsabnahmetest erfolgreich abschließen werde. Es sei noch zu früh, eine Aussage darüber zu treffen, ob es bei der Projektabwicklung zu Ko-stenüberschreitungen bei diesem Projekt, das im Herbst 1981 zur Überraschung der Fachwelt als Auftrag hereingeholt werden konnte komme

konnte, komme. Das Geschäftsjahr 1982 schloß die IBM Deutschland mit eindrucksvollen Zuwachsraten ab. Der Gesamtumsatz vergrößerte sich um 15.7 Prozent auf 9,14 Mrd. DM, wobei der Inlandsumsatz sogar um 17,8 Prozent zunahm. Hier schnellte insbesondere der Umsatz aus Verkäufen um 39 Prozent auf 2,43 Mrd. DM in die Höhe, während das Vermietungsgeschäft (1,74 Mrd. DM) mit einem kleinen Plus von 1 Prozent praktisch stagnierte. Erklärte Strategie ist, den Ver-kaufsanteil weiter zu erhöhen.

Zum Auftragseingang heißt es, er habe im Berichtsjahr erneut erheblich zugenommen, woran die Großsysteme einen wesentlichen Anteil hatten, im Bereich der mittleren Systeme sei der Auftragseingang "zufriedenstellend" gewesen.

Dem Anstieg des Jahresüberschusses um rund ein Fünftel auf 646 Mill. DM entspreche nach Dar-stellung des Finanz-Geschäftsführers Eberhard Bihler auch die tatsächliche Gewinnsituation des Unternehmens. Der überaus kräftige Zuwachs der EDV-Steuern auf 836 (507) Mill. DM ist zu einem großen Teil auf den unterschiedlichen Ausschüttungsrhythmus zurückzuführen.

An die Muttergesellschaft wurden 294 (350) Mill. DM ausgeschüttet, das bedeutet bezogen auf 1,4 Mrd. DM Stammkapital eine Dividende von 21 (25) Prozent. Nach wie vor wurde mit knapp 1.4 Mrd. DM Investitionen ein hohes Tempo gefahren. In den letzten fünf Jahren wurden insgesamt 6,3 Mrd. DM

| IBM Deutschland                                                            | 1982                              | ±9                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Umsatz (Mill. DM)<br>dav. Inlandsumsatz<br>Exportumsatz<br>Beschäftigte    | 9 135<br>5 558<br>3 577<br>27 621 | + 15,<br>+ 17,<br>+ 12,<br>+ 1,   |
| Investitionen (Mill. DM) Abschreibungen Jahrestiberschuß Umsatzrendite (%) | 1 386<br>1 036<br>646<br>7,1      | - 1,4<br>+ 14,1<br>+ 19,1<br>(6,8 |

WELTBÖRSEN / An der Wallstreet haben die Kurse auf breiter Front nachgegeben

#### Hacker-Pschort zu Paulaner?

dpa/VWD, München Die Paulaner-Salvator-Thomasbrāu AG, München, steht "auf zwei Seiten" in konkreten Verhandlungen über Beteiligungen im Braue-rei- und Getränkebereich. Dies berichtete der Vorstandsvorsitzende Friedrich Schneider vor der Hauptversammlung. Mit diesen Beteiligungen begründete Schneider den Antrag auf Schaffung des genehmigten Kapitals von 5,9 Mill. DM. Schneider wollte nicht ausschlie-Ben, daß Josef Schörghuber die von seiner Bayerischen Brau-Beteiligungs-GmbH + Co. Holding KG gehaltene Beteiligung von über 50 Prozent an der Hacker-Pschorr Bräu AG, München, bei Paulaner einbringen wird. An Paulaner ist die Schörghuber-Holding mit rund 84 Prozent beteiligt. Trotz vielfacher Kritik durch freie Aktionäre lagen die Gegenstimmen und Enthaltun-

Insgesamt betrug der Spareinlagenbestand der Sparkassen Ende
1982 knapp 276 Milliarden Mark
oder 53 Prozent aller Spareinlagen.

die Gegenstimmen und Enth
gen – bei einer Präsenz von ru
prozent des Kapitals – nur is
reich von Zehntelprozenten. gen – bei einer Präsenz von rund 95 Prozent des Kapitals – nur im Be-

### Paris ist auch weiter stabil geblieben

#### New York (VWD) -- Auf breiter Front schwächer, doch über ihren Tagestiefstständen, schlossen die leichtem Geschäft in geringerem Umfang fortgesetzt. Der Index der "Financial Times" für 30 Industriewerte ging um 4,10 Punkte auf

Kurse zur Wochenmitte an der New Yorker Effektenbörse. Umfangreiche Gewinnmitnahmen lie-ßen den Dow-Jones-Durchschnittskurs für 30 Industriewerte zeitweilig um bis zu 14 Punkte absacken. Gegen Ende der Sitzung erholte sich der Markt jedoch, so daß der Dow Jones mit 1219,71 Punkten nur noch um 9,96 Punkte unter dem Vortagesniveau schloß. Bei lebhaftem Geschäft wurden 99,82 Millionen Aktien umgesetzt. Der Handel wurde in den ersten Stunden von den Ölaktien be-stimmt, die auf Grund einer Empfehlung der Salomon Brothers stark gefragt waren.
London (AP) - Nach dem Kurs-

sturz vom Vortag hat sich die Kursabschwächung an der Londoner Effektenbörse am Mittwoch bei 672,6 zurück. Offenbar hatten Be-fürchtungen der Anleger, daß die Konservative Partei bei den für

Wohin tendieren die Weltbörsen? - Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche, in der Freitags-ausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wicktigsten isternationalen Börsen. den 9. Juni ausgeschriebenen Un-

terhauswahlen eine Niederlage er-leiden könnte, den starken Kursverfall am Vortag ausgelöst.

Tokio (dit) – An der Börse von
Tokio führte die Stärke des Yen
zum Dollar zunächst zu einer weiteren Kurssteigerung. Später setz-te sich eine vorsichtige Haltung durch, die zahlreiche Glattstellun-

gen zur Folge hatte. Das Kaufinteresse ausländischer Anleger war gering. Der Dow-Jones-Index verlor im Wochenvergleich 9,1 Punkte und sank auf 8653,9.

Paris (J. Sch.) – Der Aufwärtstrend an der Pariser Börse, der streckenweise einer ausgesprochenen Hausse gleichkam, hat sich in den letzten Tagen abgeflacht. Jedoch blieb der Markt weiter fest, obwohl auch die jüngsten Konobwohl auch die jüngsten Konjunkturprognosen ziemlich schlecht ausgefallen sind. Der grö-Ber gewordene Verkaufsdruck erklärt sich aus Gewinnmitnahmen, die auch im Hinblick auf die jetzt fällig werdenden Steuererhöhun-gen des Austerity-Plans erfolgten. Andererseits verleitete die jüngste Franc-Schwäche zur Flucht in den Sachwert Aktie. Inzwischen hat sich die französische Valuta aber wieder befestigt, nachdem Paris bei der EG einen Devisenkredit von 4 Mrd. Ecu beantragte.

FINANZMINISTERTREFFEN / Konzilianter Regan

### **Neuer Vorschlag von Delors**

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Wechselkurse können so lange nicht stabil sein, wie die Wirtschaftspolitiken voneinander abweichen. Zu diesem Prinzip bekannten sich die Finanzminister (mit Ausnahme Frankreichs) der am Wirtschaftsgipfel von Williamsburg beteiligten Staaten in inoffiziellen Gesprächen. Sie trafen sich im Anschluß an den OECD-Ministerrat in Paris auf Einladung von Donald Regan. Der US-Finanzminister äußerte sich anschließend über die französische Absage teil-zunehmen "enttäuscht". Solche "sehr ernsthaften und offenen" Gespräche sollten "natürlich mit Frankreich" wiederholt werden. Konzertierte Aktionen zur besseren Währungsstabilisierung seien aber nicht verabredet worden.

Daß der US-Dollar gegenwärtig "überbewertet" ist, gab Regan unumwunden zu. Er macht dafür aber ausschließlich das hohe ame-rikanische Budgetdefizit verantwortlich, das aber reduziert werden würde. Devisenmarktinterven-tionen lehnte der US-Minister weiterhin grundsätzlich ab, bezeichnete aber kurzfristige Stützungsaktionen nicht als ausgeschlossen. Zu

den US-Zinsen, die in den letzten Wochen kontinuierlich bis auf 8,5 Prozent (Prime Rate) zurückgingen, real aber praktisch unverändert hoch blieben, sagte Regan, daß alle Zeichen auf eine weitere Ermäßigung der Zinsen innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen

Präsident Mitterrands Vorschlag zu einer Weltwährungskonferenz, der von den Amerikanern zunächst als "voreilig" bezeichnet worden war, werde man nicht zurückwei-sen, sagte Regan. Allerdings müßte man erst einmal wissen, was damit konkret gemeint sei.

Währenddessen überraschte Wirtschafts- und Finanzminister Delors mit dem Vorschlag, noch in diesem Jahr eine Sonderkonferenz der OECD-Minister nach Paris einzuberufen, um folgende Fragen zu klären: Muß man bis 1985 oder 1986 warten, bis die Amerikaner ihr Budgetdefizit reduzieren, wo liegt der Unterschied zwischen strukturellen und konjunkturellen Defiziten, was sind die Grenzen des Protektionismus, und welche Aktionen können zur Verminde-rung der Arbeitslosigkeit ergriffen werden?

READYMIX / Transportbeton noch auf Talfahrt

### Gewinnplus auf flauem Markt

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Um nochmals 7,3 (nach 9) Prozent ist 1982 der Absatz der deutschen Transportbetonindustrie auf 46 Mill. cbm gesunken und damit ein Fünftel unter das letztmals 1979 gute Niveau gefallen. Fast voll mit von der Partie war die von der Readymix AG für Beteiligungen, Ratingen, geführte größte deut-sche Transportbetongruppe mit ei-nem Absatzrückgang um 6,4 (9) Prozent auf 7,9 Mill. cbm. Da die an den Hochbaugenehmigungen er-kennbare Belebung der Baukon-junktur erst neun Monate später beim Transportbeton ankomme, rechnet Vorstandsvorsitzender Hermann Warmke für 1983 bei der Branche wie beim eigenen Unternehmen mit einem weiteren Ab-satzrückgang von 3 bis 5 Prozent. Zugleich aber kündigt er an, daß der schon 1982 im Konzern auf 23,7 (20,8) und bei der AG auf 16,7 (15,3) Mill. DM verbesserte Jahresüber-schuß 1983 noch besser werde. Mindestens die 1982 konstante Dividende von 13 Prozent bleibt den Eigentümern von 100 Mill. DM Aktienkapital also sicher (mit 63,6

schen Gruppen Klöckner & Co, Raab Karcher und Kalkstein Wülf-

vielerorts ruinöse Preiskämpfe

("bis hin zu Barverlusten") geprägt bleibt und immer noch fast 70 Pro-

zent des Readymix-Gesamtge-

schäfts bringt.

Das deshalb um so beachtlichere
Gegensteuern in der Ertragsentwicklung erklärt Warmke vor allem mit Zweierlei. Erstens mit dem Ergebnisertrag der seit Anfang 1982 (mit Hoesch als 25-Prozent-Partner) betriebenen Readymix Hüttenzement GmbH, Dortmund, durch die allein die Gruppe 1982 noch Steiserungen auf 104 (101) noch Steigerungen auf 1,04 (1,01) Mrd. DM Außenumsatz und 2661

Mrd. DM Außenumsatz und 2661 (2575) Beschäftigte erzielte.

Zweitens mit dem Beginn "kompromißloser" Straffung der Kostenstruktur. So habe man 1982 anders als das (zum Teil sogar noch expandierende) Mittelständler-Gros der Branche 20 der 272 eigenem Transporthetonwerke von nen Transportbetonwerke vor-übergehend stillgelegt und nicht profitable Dienstleistungsbereiche

profitable Dienstleistungsbereiche ausgemerzt. Volle Ertragswirkung werde das Kostensenkungsprogramm 1983 und 1984 zeigen.
Wieder steigen sollen 1983 auch die mit 65 Mill. DM geplanten Investitionen, die 1982 bei 61,4 (63,5) Mill. DM Abschreibungen auf etwa 40 (57,3) Mill. DM zurückgingen und nur durch Erstmals-Konsolidierung der Hüttenzementtochter und nur durch Erstmals-Konsoli-dierung der Hüttenzementtochter auf 55,9 Mill. DM kamen. Mit Bank-guthaben von 76 (50) Mill. DM steht Readymix obendrein gut gerüstet parat, um den noch bei Banken liegenden 36,3-Prozent-Anteil an 63 Mill. DM Rheinwestkalk-Kapital

#### Streitbarer Mahner für stabiles Geld



Wachwechsel an der Spitze des Verbandes der Lebensversicherungs-Unternehmen: als Nach-folger für Karl-Heinz Wessel ist der Chef der Karlsruher Lebensversicherung AG, Prof. Robert Schwebler (57), gewählt worden. Jahrelang Wessels Stellvertreter und Vorsit-zender des Ausschusses für Kapital-anlagen ist Schwebler kein Verbandsneuling. Seit 1964 Vorstandsmitglied und seit 1969 auf ausdrück-lichen Wunsch des "Genossen Ge-neraldirektor" Alex Möller dessen Nachfolger an der Unternehmens-spitze fühlt sich der promovierte Volkswirt Kapitalanlageproblemen besonders verpflichtet. Über aktuelle Bezüge hinaus sieht Schwebler die Lebensversicherer - ihrem Wesen nach auch wichtige Finanziers des Staates - als besondere Stabilisierungsfaktoren in einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Er selbst ist ein ebenso streitbarer wie kluger und eloquenter Mahner für ein besonders hohes Maß an Geldwertstabilität und beweist mit diesem Credo "viel Sinn für anderer Leute Geld", wie einmalüber ihn geschrieben wurde.

#### Post will Monopol nicht ausweiten

GISELA REINERS, Bonn

Auf mißverständliche Formulierungen in einem Verordnungstext ist es wohl zurückzuführen, daß sich die Auffassung breitmachte, die Post wolle ihr Monopol ausweiten und den Tätigkeitsbereich des Elektro-Handwerks einschränken. Wie das Bundespostministerium Bonn mittelte, ist nicht beabsich-tigt, Einfluß auf die Gestaltung von Endgeräten wie Antennen, Fern-sehapparate und Kameras zu nehmen. Es sollen lediglich die technischen Normen vorgegeben werden. Auch will die Post nicht in eigener Regie die Leitungen verlegen, die beim Ausbau des Breitbandverteilnetzes von den Übergabepunkten

zu den Wohneinheiten führen. Zitate aus einem bisher nicht veröffentlichten Entwurf der 23. Ver-ordnung zur Änderung der Fernmeldeverordnung seien aus dem Zusammenhang gerissen worden und hätten dadurch zu Fehlinterpretationen geführt, wurde vom Postministerium erklärt. Die 23. Änderungsverordnung soll dem Postverwaltungsrat am 6. Juni zur Beschlußfassung vorgelegt wer-den. Es ist zu erwarten, daß sich zuvor noch das Wirtschaftsministe-

rium dazu äußern wird. Besonders das Elektro-Handwerk hatte seine Sorgen geäußert über eine mögliche Ausweitung der Post-Tätigkeiten. Postminister Christian Schwarz-Schilling (CDU) wies jedoch darauf hin, daß es dem Handwerk ermöglicht werden soll, in Zusammenschlüssen mit Banken und anderen Firmen zu eigenen Unternehmen, Netze zu bauen und zu betreiben. Für diese Netze will sich die Post lediglich ein Rückkaufrecht vorbehalten, damit bei der späteren Verlegung von Glasfaserkabeln nicht mehr mehrere Netze nebeneinander betrieben werden. Auch die Akquirierung von Nutzern dieser Kabelanlagen soll Privaten erlaubt sein, sagte der Postminister.

#### P+S: Zwei neue Kooperationen

dpa/VWD, Salzgitter
Die Stahlwerke Peine-Salzgitter
AG (P+S), Peine, hat mit der Arbed Saarstahl GmbH und der zu Klöckner gehörenden Maxhütte ein Koner genorenden Maxhutte em Ko-operationsabkommen geschlossen. Dabei wird nach Angaben von P+S-Chef Peter Adams die Produktion des größten Teils der leichten Profides größten Teils der leichten Frou-le gegen Formstahl getauscht. Vor der Hauptversammlung des zum bundeseigenen Salzgitter-Konzern gehörenden Unternehmens sagte Adams weiter, der Tausch bedeute eine bessere Auslastung der konkurrenzfähigen Formstahlstraßen und die Stillegung der Drahtstraße und einer Feinstraße.

Mit Hoesch spreche Salzgitter über Möglichkeiten einer Zusam-menarbeit auf dem Sektor der Oberflächenveredlung von Feinblech Adams ging davon aus, daß es hier bald zu Ergebnissen kommt. Klöckner habe man angeboten, das Ratio-nalisierungspotential zu prüfen, welches zwischen dem Werk Ge-orgsmarienhütte und Salzgitter be-teben könnte. stehen könnte. Zu weitergehenden Lösungen stünde Salzgitter allerdings nicht zur Verfügung. Adamsfügte hinzu, daß dies auch nicht in anderen geographischen Richtun-gen der Fall sei

Bei P+S ging laut Adams die Rohstahlproduktion in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 1982/83 (30. 9.) gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 1,5 Mill. Tonnen zurück. Der Walzstahlabsatz und der Umsatz nahmen in diesem Zeit-raum um 22 Prozent ab.

WK: Dauerth kernenergie MICBESCH. De George God George

Sauch are constitution

Buche geneinender.

Afternature at the party

Bresser and Services

Esta est Gen Elle Associations

Paris I am

months and the transfer of the land of the auschen fürster ihren W Amburg in terms of the mark zeuntenden von Andres z Außwindenden in hitzen given Bernung eine Flore Bernungen in die Ken-sel des NVA bestaltes iss Januer del 66 Per vie of Eme Ventretenn d ATTREMETED THE THE ST moner 1985 and Tests Attainers Housens

| 連 webte fire a table in in World to the man Acot nel milan Les**c** Edet Mensohell aug builde Peremotivo del latter main Zender Versamirtung in Missirecher Hermann alegin erklam tall am Konbargen und der W aken von Hernererine K dnehr bestehe. Das geiter Ensors der NV tahweite die bis weit in amauren Ventrade gesi

br Entwicklung der NV sen Monater dieses J sie Kramer, dan der S stollang nur die Hohe im erreicht habe Vot im Winterreicht nach von im Winterreicht nach von Wintermonaten sei de Miss 3 Prozer: Surveys Materiera weieranz. immer whether are a immersementung billig aummen der meisten I augner? DM Dividenc

ONTI-GUMMI : 1 Erst eine

DMINK SCHMIDT, I De Conimental Gum IG Hannover ist auf de Le den Anschluß am o Masstarken Johns 1976 And Wenn sich aber die intellung der erster intellung der erster intellung der erster intellung mit 5 Prozen finden, wieder mit e ikden, Wieder mit ei dutung tecnnen. a ausschlieggebende sei die weitere Ent Automobilindustri Behaelten

inghaftiche Zukunft in werter Ein Werter Die Realis in werter Die Realis in des zweite Halbiahr ander Aufschwaftes wir in 1983 beantworten kann General in der Zahlung eine konti-Gummi eine Kann der Zahlung eine Kann der a 1863 beantworten.
Scholl-Gummi eine E
Staff. Der Etappensier
Statt der Dividenda
Staft und die Schia
Indendenzahleng auch ndendenzahlung auch durhhält", meinte Wo em Wegentliches Hind em Weg ist nach de Conti-Pinanzcheis das des 1977 wirk behaftssteuerrecht. Unternehmen

Unternehmen siperiode ninter si en, nunschst die i Augefallenen nich Falle eine: Gewin

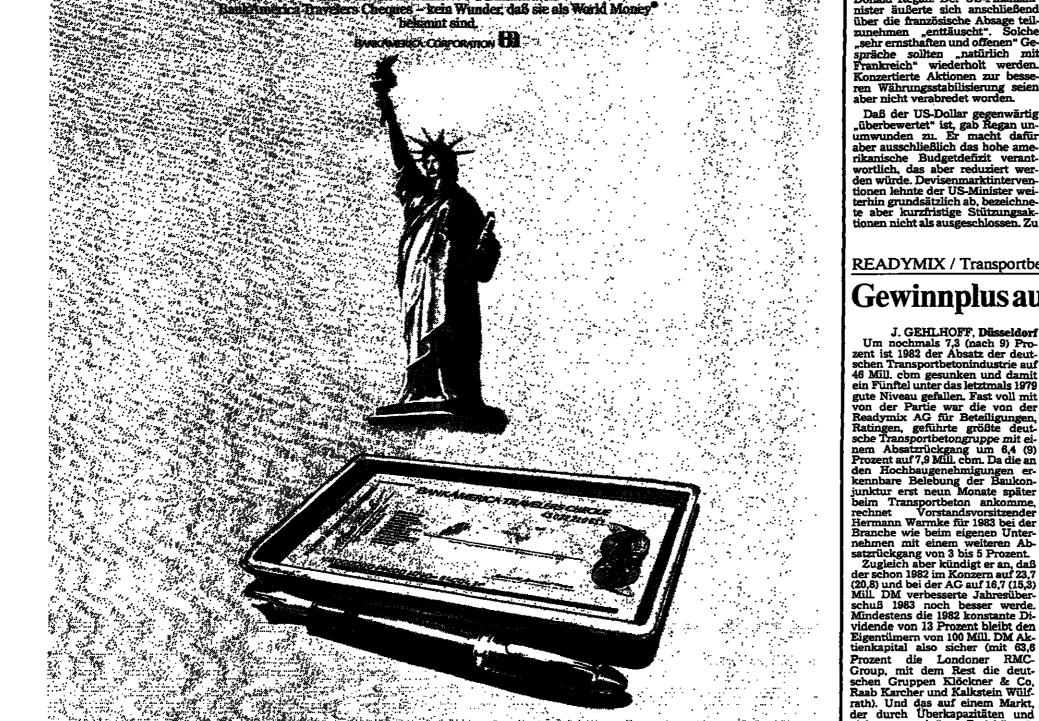

AEG / Im Vorjahr 31 000 Mitarbeiter freigesetzt - Ausgeglichenes Ergebnis angepeilt

### "Tiefster Punkt der Talsohle verlassen"

JOACHIM WEBER Frankfurt Wir haben sicher den tiefsten Punkt der Talsohle verlassen, aber der Weg nach oben geht durch eine steinige Schlucht mit viel Dornen und Gestrüpp", beantwortet Heinz Dürr. Vorstandsvorsitzender der AEG-Telefunken AG, Frankfurt, seine eigene Frage nach dem Fort-schritt der Sanierung des Elektrokonzerns.

Immerhin hat sich die AEG-Spitze schon für das Jahr 1983 vorge-nommen, ein "annähernd ausgeglichenes Ergebnis" zu erreichen. Gewisse Abstriche werden dabei durchaus für möglich gehalten. Controller Günther Schad: "Wir müssen uns dabei noch einen dimussen uns dabei noch einen di-spositiven Spielraum offenlassen, wie er zum Beispiel in der Auflö-sung von Rücklagen liegen könnte."

Das Ziel ist freilich auch sehr hoch gesteckt. Denn es gilt nicht nur, den Verlust von 932 Mill. DM abzubauen, den die AEG ailein

abzubauen, den die AEG allein 1982 im laufenden Geschäft zu verkraften hatte. Auch im Bereich der Strukturaufwendungen werden noch einmal 200 Mill, DM fällig, überwiegend für eine Übertragung von Pensionsrückstellungen auf die Büromaschinentochter Olympia, die im Gegensatz zur Mutter ihre neu entstandenen Verpflich-tungen 1982 noch nicht bilanziert hat. Dieser Betrag war in dem 943 Mill. DM schweren Strukturpaket des vergangenen Jahres, das zu mehr als der Hälfte die Sanierungskosten für 1983 und die folgenden Jahre in Form von Rückstellungen vorwegnahm, nicht mehr unterzubringen. Schließlich war bei der AG auch die Auffüllung der eige-nen Pensionsrückstellungen mit zusätzlichen 239 Mill. DM (90 Mill. DM bereits im laufenden Geschäft) zu Buche geschlagen. Denn vom 31. Oktober an, dem Stichtag für die Übernahme von 60 Prozent der AEG-Versorgungsverpflichtungen durch den Pensions-Sicherungs-verein, ist der Elektrokonzern wie-

#### NWK: Dauerthema Kernenergie

JAN BRECH, Hamburg Die Gegner der Kernenergie be-herrschten auch dieses Mal die Hauptversammlung der Nordwestdeutschen Kraftwerke AG (NWK), Hamburg. In der vielstundigen Debatte unter der souveränen Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Rudolf von Benningsen-Foerder wurde vor allem der hohe Kernenergieanteil bei NWK beklagt, der Ende dieses Jahres bei 60 Prozent liegen wird. Eine Vertreterin der Kernenergiegegner meinte, daß das im Sommer 1983 ans Netz gehende Kernkraftwerk Krümmel bereits den "Atomtod Hamburgs besiegeln" werde und fragte die Verwaltung, woher sie das moralische Recht nehme, "das Leben unwissender Menschen auszulöschen".

Der emotional, aber ruhig diskustandssprecher Hermann Krämer zu Beginn erklärt, daß an der Verantwortbarkeit und der Wirtschaftlichkeit von Kernenergie kein Zweifel mehr bestehe. Das gelte auch für die Entsorgung der NWK-Kern-kraftwerke, die bis weit in die 90er Jahre durch Verträge gesichert sei

Zur Entwicklung der NWK in den ersten Monaten dieses Jahres er-klärte Krämer, daß der Strombab-satz bislang nur die Höhe des Vorjahres erreicht habe. Vor allem in den Wintermonaten sei der Verkauf um fast 3 Prozent zurückgegangen. Selbst bei jetzt wieder anziehendem Absatz werde der Plan von 2 Prozent Zuwachs über das ganze Jahr nicht erreicht. Die Ertragslage, die sich 1981/82 erheblich verbessert hatte. bezeichnet Krämer als stabil. Die Hauptversammlung billigte bei Gegenstimmen der meisten Kernenerder voll für seine neuen Verpflich-tungen zuständig. Die Solidari-tätskasse der Industrie hat "nur" ihren Teil an den Altlasten übernommen – immerhin ein stolzer Posten von 1,5 Mrd. DM.

Posten von 1,5 Mrd. DM.
Alles in allem kam die AEG 1982
auf ein Minus von 2,114 Mrd. DM,
das bis auf einen Fehlbetrag von 85
Mill. DM durch die Erträge aus Forderungserlaß – den sogenannten "Vergleichsgewinn" – gedeckt wurde. Das war immerhin fast jede sechste Mark des Weltumsatzes von 13,3 Mrd. DM, der – durch Herausrechnung der 1982 abgegebenen Konzernteile vergleichbar gemacht "Vers ein Prozent über gemacht – um ein Prozent über dem Vorjahreswert lag, freilich bei durchschnittlichen Preiserhöhungen von 2 Prozent.

Nachdem im vergangenen Jahr noch sämtliche Bereiche auch im laufenden Geschäft Verluste einge fahren hatten, soll es 1983 schon erheblich besser werden. Die Inve-stitionsgüterbereiche Anlagenund Kommunikationstechnik sind auf schwarze Zahlen pro-grammiert, Olympia soll nur noch "schwach negativ" abschließen, und nur dem Sorgenbereich der Hausgeräte werden noch vollrote

Zahlen zugestanden. Ansonsten hat die AEG inzwischen kräftig abgespeckt. Der gro-Be Verlustbringer Telefunken ging im März zu 75 Prozent an die französische Thomson-Brandt S. A.; für die dabei noch nötigen Struk-turmaßnahmen und die Auffüllung der Pensionskasse wurden aber die Rückstellungen schon in der 1982er Bilanz gebildet. An Arbeitsgebieten wurden zu-dem die Straßenverkehrstechnik,

Industriemotoren sowie die Mittelund Großmaschinen aufgegeben. Und schließlich trennte sich die AEG im Hausgeräte-Bereich von ihrer Marken- (und Werke-) Samm-lung, nämlich Alno (Küchen), lung, nämlich Alno (Küchen), BBC, Neff, Küppersbusch und Zenker. Übrig blieben hier nur noch vier Standorte.

So blieben denn auch von den weltweit 123 700 Mitarbeitern zu Jahresbeginn 1982 am Jahresende nur noch 92 700, davon 76 200 im Inland. Nach dem Abgang von Te-lefunken blieben im Inland noch 68 700 Mitarbeiter, am Jahresende 1983 sollen es noch 63 800 sein.

Wenigstens hat sich das erste Quartal gut angelassen: Der Welt-umsatz stieg um 5 Prozemt auf 2,6 Mrd. DM, der Auftragseingang im Investitionsgüter-Geschäft um 3 Prozent. Und im Mai konnte schließlich auch die Kurzarbeit ab-gebaut werden, die in den Vormonaten in einigen Bereichen zugenommen hatte. Bei der Finanzie-rung hat sich die AEG noch einen gewissen Spielraum erhalten kön-nen. Von den beiden Massekredi-ten über insgesamt 2,2 Mrd. DM stehen noch 1,8 Mrd. an freien Kre-ditlinien zur Verfügung. Auch die Exportbürgschaft von 600 Mill. DM wurde bislang nur zur Hälfte ausgeschöpft. Der Vergleich läuft noch bis zum 18. September 1984.

Daß er sich in dieser Zeit der Vergleichsordnung entsprechend als besonders sparsamer Hausherr zu erweisen hat, bekommt der Vorstand auch bei den Investitionen zu spüren: Die weltweit geplanten 400 Mill. DM Sachanlagen werden zwar über den 362 (516) Mill. DM des Vorjahres liegen, aber nur das Nötigste umfassen.

| AEG-Telefunken                                                                 | 1982                                 | ± %                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Weltumsatz<br>(Mill. DM)*)<br>dav. Ausland (%)<br>Auslandsprod.<br>Mitarbeiter | 13 257<br>43 (43)<br>2 100<br>92 730 | + 1,0<br>- 4,5<br>-25,0 |
| Sachinvestitionen<br>Eigenkapital-Quote                                        | 362                                  | -18,0                   |

') Alle Werte mit Ausnahme der Mitarbeiter-Entwicklung und der Eigen-kapitakuote vergleichbar gerechnet, d. h. unter Eliminierung der Verände-

HUSSEL / Guter Ertrag aus den meisten Ketten

### Weiter auf Expansionskurs

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Der Gruppe geht es gut. Das Jahr 1982 war zufriedenstellend. Für 1983 erwarten wir 10 Prozent Umsatzsteigerung mit analoger Gewinnentwicklung." Vorstands-vorsitzender Jörn Kreke kann für die von der Hagener Hussel Holding AG geführte Gruppe von sechs Fachgeschäftsketten solches Selbstbewußtsein mit guten Zahlen belegen. Insbesondere damit, daß für das beim Gros des deutschen Einzelhandels miserable Jahr 1982 den 2500 Aktionären (Großaktionäre sind die Familiengruppen Kreke und Eklöh) zur Hauptversammlung am 23. Juni eine unveränderte Dividende von 7 DM vorgeschlagen wird. Da diese erstmals für das vor allem durch 7 Millionen Zusatzaktien auf 72,5 (63) Mill DM aufgestockte Aktienkapi-tal gilt, steigt die Dividendensumme um gut ein Siebtel.

Größer noch war, wenn beim Vorjahr ein steuerfrei in den Gewinnausweis gestellter Buchge-winn von 7,8 Mill. DM ausgeklammert wird, der Ertragsfortschritt: Gewinn vor Steuern auf 41,7 (33) Mill. DM, im DVFA-Ergebnis je Aktie auf 14,12 (11,76) DM. Aus echt Verdientem wurden die Holecht verdienem wurden die noi-ding-Rücklagen um abermals 4,5 Mill. DM auf nun 48,8 (49,8) Mill. DM wieder aufgestockt. Verdaut wurde andererseits mit nochmals wurde andererseits mit nochmais knapp 5 Mill. DM ein Restverlust aus der verkauften Versandhan-delsbeteiligung Braun + Goll GmbH, Pforzheim (zwei Drittel von 9,5 Mill. DM Kapital, 1981er Umsatz noch 95 Mill. DM), die man auf keinen grüben Zweig bringen auf keinen grünen Zweig bringen

Den größten Umsatzsprung auf 195 (50) Mill. DM machte 1982 durch Mehrheitserwerb an der Hamburger Stilke-Gruppe (163 Fi-lialen mit 140 Mill. DM Umsatz) die Buchhandelskette (Montanus/Stilke). Einen "nicht nennenswerten Verlust" (Kreke) brachte unter allen sechs Ketten allein der Uhren/ Schmuck-Bereich (Uhren Weiss) auf 47 (38) Mill. DM Umsatz durch Warenbestandsabschreibungen. Noch positiv blieb trotz teurer Ausdehnung auf 16 (12) Filialen das nun zu 100 (75) Prozent der Hol-ding gehörende holsteinische Le-

bensmittel-Filialunternehmen Wandmaker GmbH mit 141 (117) Mill. DM Umsatz.

Glanzlichter im Konzernertrag blieben 1982 die beiden Bereiche Parfümerie und (an zweiter Stelle) Drogerien. Vor allem die im Inland betriebenen 136 (135) Douglas-Parfümeriegeschäfte hoben sich mit 14prozentiger Umsatzsteigerung auf 277 Mill. DM deutlich vom stagnierenden Markt ihrer Branche

| ALLEGE PARTIE        | 1302  |        |
|----------------------|-------|--------|
| Umsatz (Mill. DM) ') | 1 058 | + 16.8 |
| dav. Parfümerien     | 317   | + 14.4 |
| Drogerien            | 218   | + 9.5  |
| Süßwaren             | 140   | + 7,7  |
| Filialenzahl         | 731   | + 33,6 |
| Beschäftigte         | 5 777 | + 19,6 |
| Sachinvestitionen    | 53.7  | - 49.6 |
| Brutto-Cash flow     | 74.5  | + 5,4  |
| Netto-Cash flow 1)   | 38.8  | - 5,6  |
| Jahresüberschuß      | 18,3  | - 16,8 |
| dto. bei Holding     | 14.8  | -33,4  |
| dav. Ausschüttung    | 10,2  | + 15,1 |
|                      |       |        |

) Davon 57 (48) Mill. DM im Ausland. -) Ohne

CONTI-GUMMI / Positiver Trend setzt sich fort – Dividende für 1983 noch unsicher

### Erst einen "Etappensieg" geschafft

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Die Continental Gummi-Werke AG, Hannover, ist auf dem besten Weg, den Anschluß an die relativ ertragsstarken Jahre 1979 und 1980 zu finden. Vorstandschef Helmut Werner hält es zwar für "riskant". zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits über die Aufnahme der Dividendenzahlung für 1983 zu sprechen. Wenn sich aber die günstige Entwicklung der ersten Monate fortsetzt, dürften die Aktionäre, die zuletzt 1980 mit 5 Prozent bedacht wurden, wieder mit einer Ausschüttung rechnen.

Von ausschlaggebender Bedeutung sei die weitere Entwicklung der Automobilindustrie: deren wirtschaftliche Zukunft aber lasse sich nur bis zur Jahresmitte absehen. Werner: "Die Realisierung des für das zweite Halbjahr zu erwartenden Aufschwungs wird die Frage nach der Zahlung einer Dividende für 1983 beantworten." 1982 habe Conti-Gummi eine Etappe gede für 1983 beantworten." 1982 ha-be Conti-Gummi eine Etappe ge-schafft. Der Etappensieg aber sei erst nach der Dividendenzahlung erreicht und "die Schlacht insge-samt erst gewonnen, wenn diese Dividendenzahlung auch über Jah-re durchhält", meinte Werner. Ein wesentliches Hindernis auf

Lein wesentliches Hinder Worten der Worten weg ist nach den Worten is Conti-Finanzchefs Horst W. Than das seit 1977 wirksame Körlichen die eine Liesen Unternehmen, die eine erlustperiode hinter sich haben wieder schwarze Zahlen und wieder schwarze Zahlen schreiben, zunächst die in den Vor-jahren angefallenen nicht abzugsfähigen Ausgaben nachversteuern. Im Falle einer Gewinnausschüt-

Steuerquote erreiche so 72 Prozent. Urban deutete an, daß dieses Problem, als "negatives EK 56" be-kannt, zu dem Entschluß geführt hat, für 1982 auf die Zahlung einer Dividende zu verzichten.

Zufrieden ist Conti-Gummi mit den Ergebnissen im ersten Quartal 1983. Gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum hat die AG "bei deutlich verbesserter Ertragslage" den Umsatz um 2,5 Prozent erhöht. Im Konzern stagniere zwar der Umsatz; das Ergebnis sei aber auch dort günstiger. Für das gesamte Jahr rechnet Werner mit einem Konzernumsatz von 3,4 Mrd. DM gegenüber 3,25 Mrd. DM im Jahre 1982. Die verbesserte "strategische Ausgangsposition lasse erwarten, daß der Ertrag "zumindest wieder das Niveau des Vorjahres

Nach den Worten Werners beginnen die Anfang 1983 vorgenommenen Reifenpreiserhöhungen um 5 nen Reifenpreiserhöhungen um 5 bis 6 Prozent "jetzt zu greifen". Das Sorgenkind des Unternehmens, der Bereich Technische Produkte, nähere sich dem break-even-point. Uniroyal habe diese Schwelle bereits 1982 überschritten. Während die Branche insgesamt ihre Reifenfabriken nur zu 75 Prozent ausgelastet habe, liege diese Quote bei Conti zwischen 83 und 85 Prozent.

Im Geschäftsjahr 1982 erhöhte sich der Konzernumsatz nur leicht um 0.6 Prozent auf 3,25 (3,23) Mrd. DM. Er verteilt sich zu 68 Prozent auf Reifen und zu 32 Prozent auf technische Produkte. In der AG nahm der Umsatz auf 1,87 (1,821

tung werden dann die laufenden Mrd. DM zu; davon entfallen auf Erträge doppelt besteuert, die Reifen 1,25 Mrd. DM (plus 4,8 Prozent). Uniroyal erzielte einen Um-satz von 762 Mill. DM (minus 1

Ausdruck der deutlich verbes-Ausdruck der deutlich verbesserten Ertragslage ist nach den Worten Urbans der Anstieg des Cash-flows im Konzern um 46 Prozent auf 205 (140) Mill. DM. Für die AG errechnet sich der Cash-flow mit 116 (88,5) Mill. DM. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich im Konzern auf 22 (20,3) Prozent und in der AG auf 34,8 (32,9) Prozent. Erneut verringert wurde die Gesamtverschuldung.

Die geplante Optionsanleihe sieht den Bezug einer 50-DM-Aktie für je 100 DM Options-Teilschuldverschreibung vor. Der Options-preis werde später festgelegt, soll aber nicht unter 100 DM liegen. Die Anleihe werde erst dann auf den Markt gebracht, wenn eine Divi-dende gezahlt oder zumindest an-gekündigt werden kann.

| Conti-Gummi      | 1982   | 2%             |
|------------------|--------|----------------|
| Weltumsatz       |        | _              |
| (Mill DM)        | 3 249  | - 0.6          |
| AG-Umsatz        | 1 866  | - 0,6<br>- 2,3 |
| Uniroyal         | 782    | - 1,0          |
| Exportquote (%)  | 37,3   | 38.0           |
| Investitionen    | 132    | - 16.1         |
| Abschreibungen   | 124    | + 3.2          |
| Belegschaft      | 28 194 | - 4,6          |
| Brutto-Cash flow | 205    | - 46,2         |
| Netto-Cash flow  | 145    | + 35.8         |
| Konzernergebnis  | ~ 20   | (-17.5         |
| AC-Perobnic      |        | /- 0.0         |

### SIEMENS

Erstes vollelektronisches Stellwerk der Welt von Siemens

Duisburg, Mai '83. Mikrocomputer und Lichtwellenleiter steuern und überwachen Gleise, Weichen und Signale auf dem Streckennetz der Industriebahn »Gemeinschaftsbetrieb Eisenbahn und Häfen«

Die Eisenbahnsignaltechnik hat erheblichen Einfluß auf die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit des heutigen Schienenverkehrs. Bei immer dichteren Zugfolgen auf begrenzten Streckennetzen und Spitzengeschwindigkeiten von über 200 km/h gewährleistet der Einsatz von Mikroelektronik gerade in diesem Bereich höchstmögliche Sicherheit.

Mikroprozessoren prüfen, ob die Gleise frei sind, steuern die Weichen, errechnen und sichern den Fahrweg der Züge und bestimmen deren zulässige Höchstgeschwindigkeit. Statt über Kupferkabel werden die Signale über Lichtwellenleiter angesteuert. Blitzschnelle Fehlerortung und Rückmeldung, höchste Zuverlässigkeit bei minimalem

Wartungsaufwand und ein großer Aktionsradius sind die Vorteile der neuen Technik.

Neben einem weiteren Pilotprojekt bei der Berliner U-Bahn wird ein vollelektronisches Stellwerk demnächst erstmals im Fernverkehr eingesetzt werden.

Das elektronische Stellwerk ist eines der Ergebnisse der umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Siemens. Über 3 Mrd. DM jährlich wendet das Unternehmen für die Verbesserung vorhandener und die Entwicklung neuer Produkte und Systeme auf. So macht Siemens über 50% seines Umsatzes mit Produkten, die erst in den letzten 5 Jahren entwickelt wurden.



Neue Technik bringt uns voran. Siemens.



Wir erfüllen hiermit die schmerzliche Pflicht, davon Kenntnis zu geben, daß Herr

#### Franz Brinker

stellv. Direktor und langjähriger Leiter der Auslandsabteilung Hamburg

am 7. Mai 1983 im 60. Lebensjahr verstorben ist.

Wir verloren einen Freund und Mitarbeiter, der in unermüdlicher Pflichterfüllung über vier Jahrzehnte in den Diensten unserer Bank gestanden hat. Mit seiner vorbildlichen Einsatzbereitschaft sowie durch sein großes fachliches Können und Wissen hat er sich über die Grenzen Hamburgs hinaus Anerkennung und Wertschätzung erworben. Wir haben ihm viel zu verdanken.

Sein Andenken werden wir in Ehren halten.

**Deutsche Bank** Aktiengesellschaft

Die Trauerfeier findet statt am Dienstag, dem 17. Mai 1983, 11.30 Uhr, auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf, Halle B.

Es läge im Interesse des Verstorbenen wie der Hinterbliebenen, wenn statt zugedachter Kranzspenden den "Alsterdorfer Anstalten" eine Spende auf Konto-Nr. 4 900 012 00 (BLZ 200 700 00), mit dem Vermerk Spende überwiesen würde. rdorfer Anstalten" eine Spende auf Konto-Nr. 4 900 072 bei der Deutsche Bank AG, Zweigstelle Winterhude

#### Walter Hollnagel

TROPIC-Fertighäuser für Middle East und Afrika. GRAEFF, 6896 Viernheim

*Equiporiur. z* Tel. 0 62 04 - 7 10 31, Tx. 4 65 497

Brilliant, 1.373 ct. Top-Wesselton, VVSI Brillant, 1,096 ct. Wesselton VVSI, preligionstig abzugeb. Zuschriften un-ter N 6594 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**AYB Treuband** Frauenbergstr. 8, 7967 Bad Waldsee Tel. 9 75 24 / 89 49 od. 90 48 od. 80 49 Telex 732 774 avbd

Verkaufsagentur für Eigentumswohnungen in Berlin, unter anderem vermietete Wohnungen aus eigenem pflegten Bestand gesucht.

LAND + HAUS, Kattfußstraße 31, 1000 Berlin 20 Telefon 0 30 / 3 61 50 71 (werktags)

### nur Zerstörer. auch Lebensretter sind unter uns.«



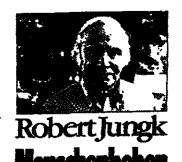

Der Aufstand gegen das Unerträgliche

C Bertelsmann

Menschenbeben. Mit diesem neuen Begriff charakterisiert Robert Jungk den weltweiten Aufstand gegen Krieg. Unmenschlichkeit und Gewalt. Sein Buch ergreift Partei. Es ist Hoffnung für die Ohnmächtigen, Mahnung für die Mächtigen, Warnung für die Schwerhörigen. Ein Buch, das erschüttert und Mut macht!

224 Seiten DM 25,-Jetzt überall im Buchhandel

C. Bertelsmann



ab DM 1190,ab DM 1790,~ ab DM 1830,-Wanderreise Malta, 15 Tage 990.-Inseluriaub Malta, 1 Woche\* Verlängerungswoche\* 290.-(auch im Anschluß an die Studienreisen) ab DM

ab Winter 1983:

ab DM 2670,-Studienurlaub Małta, 4 Wochen Immer Linientlug ab Frankfurt - AIRMAUA - Halbpension im Grosvenor Hotel (2A). Luxus-Hotel Connthia Palace gegen Zuschlag: Zimmer mit Bad/Dusche/WC. Heizung, Klima-anlage; Studienexkursionen, wissenschaftl. Reiseleitung. ohne Exkursionen.

vertangen Sie umwerenderh auch unsere ausbrindher Programme über STLEIGNAUNDREISEN INREULFAMATEN EIPEDINONEN und WANDERERREISEN

AKADEMISCHE STUDIENREISEN Wielandtstr. 20 · D-6900 HEIDELBERG 1 · Tel. 06221/45093

### Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer

Sie sorgen sich um die Zukauft des Unternehm Sie möchten dem Unternehmen neue Impulse geben? Sie brauchen Rat, Hilfe und besonders Diskretion?

Anfragen mit Kurzbeschreibung des Problems unter Y 8537 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Wählen Sie jetzt den **Aufschwung** für Ihr Geld!

Die Börse ist in bester Stimmung. Das Kursbarometer steigt. Eine ganze Reihe deutscher Aktienwerte profitiert vom Konjunktur-Optimismus.

UNIFONDS beteiligt Sie an den Aktien ausgesuchter deutscher Spitzenunternehmen. UNIFONDS nutzt die Hausse-Phase. Für Anleger, die diesen Aufschwung nicht verpassen wollen, ist UNIFONDS jetzt der richtige Tip.

UNIFONDS erhalten Sie bei allen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie bei Privat- und Regionalbanken. Oder fordern Sie unseren kostenlosen Informationsprospekt an.



union **Unser Ziel: Ihr Profit** 

investment Gesellschaft moH Mainzer Landstraße 47 6000 Frankturt am Main I

### DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

kteure: Peter Gillies, Bruno ter Zehm Berater der Chefredaktion: Heinz Barth Bamburg-Anagabe: Diethart Goos Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Pritze Rienz Klugs-Lübke, Jens-Martin Lödde (WELT-Report), Bone; Friedr. W. Heeri Essen; Horst Hillesheim, Hamburg sen, Horst Hillenheim, Hamburg
smiwortisch für Seite I. politische Nachten: Gernot Fackus, Peter Philipps
III.) Devuschiand: Norbert Roch, BidelV. Wolkowsky (stelle.); Internationale
ike Manfred Neuber; Ausland: Jürgen
nick Marta Weidenhiller (stelle.); Seite
srichserd Müller. Dr. Manfred Rewold
V.; Mehmungen: Enno von Loewenstern
ntw.), Euret Stein; Bonsleswehr: Rödilomise; Bundespreichte/Europa: Uhieb
Osternose: Te (vernatuw), Eurat Stein; Bonzieswehr: Richiger Monisc; Bundesgerichte/Europa; Urich
Lähe; Ostenrojas Dr. Carl Gustaf Ströhn;
Zeitgeschichte: Walter Görlitz; WirtenhaftGord Brüggemann; Industriepolitik: Bans
Boumsun; Geid und Kredit: Claus Dertinger; Feulliston: Dr. Peter Ditimar, Reinhard;
Beuth (steilv.); Geistigs Welt/WELT des Buchen: Alfred Starkmann, Peter Böbis
steilv.); Dr. Bellmut Jasmich (steilv.); Fernschen: Dr. Brigitte Heller; Wissenschaft und
Technik: I. V. Klaus Bruns; Sport: Frank
Queduan; Aus aller Welt: Urich Bieger,
Kmit Tesie (steilv.); Reine-WELT und
Auto-WELT: Beinz Borrmann, Birgit Cremers-Schlemsum (steilv. für Reine-WELT);

mers-Schiemum (stelly, für Nesse-wasse, WELT-Report: Heinz-Rudolf Scheller (stelly): Auskandsbellagen: Hams-Barbert Holtamer; Lesserbeiter: Henk Ohnesorge Bebhard Berger; Grafik

der: Brüssel: Cay Graf v. Brochdorff-Ahbriekt, Bodo Badhe; Jerusalem: Ephrain Lohev, Heinn Schewe; Johannesburg: Dr. Hans
Germani; London: Helmut Voss. Christian
Farber, Chus Gehrsmar, Sieghtied Helm.
Peter Michalsti. Joachim Zwikirsch; Los
Angelse: Karl-Heine Knioowski: MadridRoit Görtz, Kallend: Dr. Günther Depas, Dr.
Konika von Zhurwih; Lonnon; Mesizo City: Werner Thomas, New York: Alfrad von
Krusenstein, Gitta Bauer, Frest Rusbrock,
Hans-Jürgen Sück. Wolfgang Wil; ParisReits Weisswuherger, Constance Kallter,
Joachun Leibei; Rom: Anna Tietjen; Tolid:
Dr. Fred de la Trobe, Zöwin Karmiol; Weslangton: Detrich Schulz; Zinich: Pierre

Allee 99, Tel. (93 28) 30 41, Telex 8 85 714

1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (030) 259 11, Telex 184 611, Anzeigen: Deutschland-Ausgabe Tel. (030) 23 91 29 31,

2000 Slamburg 38, Kniser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (040) 34 71, Telex Reduktion und Ver-trieb 2 170 010, Anzeigen 2 17 001 777 4300 Essen 18, Im Teelbroch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Telex 8 579 104 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 28 mm; 8 27 29

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 23 919 4000 Düsseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 11) 37 30 63/44, Telex 8 587 736

6000 Frankfurt (Main), Westends (06 1!) 71 73 11; Telex 4 12 449

8000 Minchen 48, Schellingstraße 30–43, Tel. (0 89) 2 38 13 01, Telex 5 23 81J

Monatsebonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 20,60 ein-schließlich 6,5 % Mehrwertsteuer. Am-landesbonnement DM 31,- draschließlich Porto. Der Freis des Luftpostabonnements wird mit Anfrage migstellt. Die Abonne-mentsgebühren sind im vurzus zahlber.

Anzeigen: Dietrich Windberg, tune: Reinbard Hoyer, Hambur Vertrieb: Gerd Dicter Leilich Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100; 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 6.

#### West Kanada / Alberta **Britisch Kolumbien**

Seit 12 Jahren eine bewährte Vertrauensadresse in

Beratungen für Industrie, Handel, Privatinvestoren: Verwaltung, Vermittlung von Grundbesitz (incl. Ranches. See. Flußgrundstücke, exquisite Hāuser); Reisevorbereitung. begleitung: Kontaktanbahnung. Auskünfte: Firmenund Interessenvertretungen, u.v.m. Für ein erstes Gespräch in Deutschland steht Ihnen der geschäftsführende Direktor Graf von Platen-Hallermund vom 16.5.1983-8.6.1983 gem zur Verfügung: Tel. 0208 23404 (Herr Wellendorf) oder 06221 473818 (W. Graf v. Platen nach 18 Uhr) sowie 089 165947 (Dr. Frhr. v. Maltzahn nach 18 Uhr).

COUNT VON PLATEN-HALLERMUND & CO CONSULTANTS INCORPORATED 814-525 Seymour Street, Vancouver, B.C. V6B 3H7 Tel. (001-604) 685-7023

#### VIDEOKINO

der Weg zu einer sicheren Existenz!

Erforderliches Kapital ca. DM 25 000,-. Keine Vorkenntnis erforderlich.

Beratung, Planung, Verkauf und Service durch

**YIDEOKINO Betreibergesellschaft** Zeppelinstr. 8, 7710 Donaueschingen, Telefon 07 71 / 57 27

#### Außendienst

Als abschlußsicherer Verkaufsprofi können Sie freiberuflich schnell habe Provisionen erzielen und sich dabei ein anspruchsvolles Kundenpotential erschließen (keine Privatkundschaft). Noch freie PLG: 22, 23, 24, 27, 29, 30-35, 51, 59, 70-76. – Zuschriften unter Angabe des gewühnschten Einsatzgebietes erbeten unter N 6506 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4200 Essen

### Metallgesellschaft

Aktiengesellschaft Frankfurt am Main

Bilanz der Metallgesellschaft AG zum 30. September 1982 (30. 9. 81) - Kurzfassung in TDM -

| Aktiva                                  | 30. 9, 82 | 30. 9. 81 | Passiva                                    | 30. 9. 82 | 30, 9, 81 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Sachanlagen                             | 237 545   | 234 542   | Grundkapital                               | 240000    | 240000    |
| Beteiligungen                           | 566 208   | 548 897   | Rücklagen                                  | 325300    | 325300    |
| Lang- und mittelfristige Forderungen    | 172561    | 205938    | Sonderposten mit Rücklageantell            | 2151B     | 74452     |
| Vorrāte                                 | 880870    | 1043481   | Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen  | 13000     | . 13700   |
| Kurzfristige Forderungen                | 598 155   | 673654    | Pensionsrückstellungen                     | 209 148   | 211883    |
| Forderungen an verbundene Unternehmen . | 252230    | 182981    | Andere Rückstellungen                      | 315499    | 261 668   |
| Flüssige Mittel                         | 506443    | 375767    | Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten | 194 133   | 90009     |
| Sonstige Vermögensgegenstände sowie     |           |           | Erhaltene Anzahlungen                      | 975739    | 993318    |
| Rechnungsabgrenzung                     | 162049    | 117492    | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen    |           |           |
| Bilanzverlust                           | 16780     | _         | Unternehmen                                | 228 144   | 269917    |
|                                         |           |           | Andere kurzfristige Verbindlichkeiten      | 870340    | 883 325   |
|                                         |           |           | Bilanzgewinn                               |           | 19200     |
|                                         | 3392821   | 3382772   |                                            | 3392821   | 3382772   |
|                                         |           |           | <del></del>                                |           |           |

Konzern-Bilanz der Metallgesellschaft AG zum 30. September 1982 (30. 9. 81) - Kurzfassung in TDM -

| Aktiva Sachanlagen Beteiligungen Lang- und mittelfristige Forderungen Vorräte Kurzfristige Forderungen Flüssige Mittel Übrige Aktiva Konzernverfust | 30, 9, 82<br>700 101<br>359 279<br>314 966<br>1 366 201<br>1 103 712<br>656 657<br>185 353<br>14 625 | 30. 9. 81<br>729008<br>339132<br>313342<br>1577057<br>1179223<br>467000<br>156755 | Passiva Grundkapital Rücklagen Rücklagen aus Konsolidierung Anteite im Fremdbesitz Sonderposten mit Rücklageanteil Pauschalwertbenichtigungen zu Forderungen Pensionsrückstellungen Andere Rückstellungen Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen Kurzfristige Verbindlichkeiten Konzerngewinn | 30. 9. 82<br>240 000<br>325 300<br>91 757<br>13 567<br>34 673<br>22 329<br>319 356<br>462 666<br>64 15 15<br>989 782<br>1 559 926 | 30. 9. 81<br>240000<br>325 300<br>87 097<br>14 406<br>85 124<br>24 484<br>328 023<br>435 148<br>524 568<br>1 016 151<br>1 652 499<br>28 707 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | 4700894                                                                                              | 4761517                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4700894                                                                                                                           | 4761517                                                                                                                                     |

Gewinn- und Verlustrechnung 1981/82 (1980/81) der Metaligesellschaft AG - Kurzfassung in TDM -

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 1981/82 (1980/81) der Metallgesellschaft AG - Kurzfassung in TDM -

1981/82 1980/81

|                                   | 1981/82 | 1980/81   |
|-----------------------------------|---------|-----------|
|                                   | 1301/02 | 1300/01   |
| Umsatzerlöse                      | 7845018 | 8526081   |
| Bestandsveränderungen             | -234625 | +43604    |
| _                                 | 7610393 | 8 569 685 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | + 10575 | + 19799   |
| Gesamtleistung                    | 7620968 | 8 589 484 |
| Materialeinsatz                   | 6352683 | 7 501 105 |
| Rohertrag                         | 1268285 | 1088379   |
| Erträge aus Beteiligungen         | 78301   | 81 479    |
| Übrige Ertrage                    | 302943  | 201017    |
| Gesamterträge                     | 1649529 | 1370875   |
| Personalaufwendungen              | 697989  | 662824    |
| Abschreibungen                    | 67 733  | 70733     |
| Zinsaufwand                       | 62777   | 32942     |
| Steuern vom EEV                   | 20414   | 19691     |
| Sonstige Steuern                  | 1 191   | 1707      |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 88008   | 43515     |
| Übrige Aufwendungen               | 728 177 | 515263    |
| Summe der Aufwendungen            | 1666289 | 1346675   |
| Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag  | - 16760 | 24 200    |
| freie Rücklagen                   |         | 5000      |
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust        | - 16760 | 19200     |

Der vollständige Jahresabschluß per 30 September 1982 erscheint Im Bundesanzeiger und tragt den uneingeschränkten Bestätigungs-vermerk des Abschlußprüfers. Geschäftsberichte stehen auf Anfor-

Ausgachtstat:

Dr. Wilfned Guth, Konigstein, Vorsitzender; Rudolf Joppen, Frankfurt am Main, stelly. Vorsitzender); Dr. Rolf J Freyberg, Frankfurt am Main\*), Dr. Hans Friderichs, Mainz; Abdulmalik M Gharabally, Kuwait; Dr. Jakobus Greven, Frankfurt am Main; Prof. Dr. Herbert Grüwart: Dr. Jakobus Greven, Frankfurt am Mann; Prof. Dr. Herbert Grünnewald, Leverkusen: Dr. Klaus Kuhn, Essen-Bredeney; Karl Lichtenstein, Laatzen\*); Dr. Eike von der Linden, Buchschlag\*); Horst Meusch, Bonn\*); Dr. Heribald Narger, Grünwald bei München; Dr. Gerhard Prinz, Stuttgart; Waldemar Rudewig, Altena\*), Dr. Roland Schelling, Stuttgart: Dr. Woltgang Schieren, München; Lothar Schlünkes, Duisburg\*); Hermann Schnepple, Unteraisesheim\*); Dr. Manfred Schumann, Frankfurt am Main\*), Otto Trautvetter, Breman\*!

|                                          | 1301/02   | 120M Q    |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Imsatzeriose                             | 9741386   | 10474194  |
| licht gesondert ausgewiesene             |           |           |
| Aufwendungen nach Verrechnung mit        |           |           |
| estandsveranderungen und                 |           |           |
| Eigenleistungen                          | 7475142   | 8 228 528 |
| Rohertrag                                |           | 2245666   |
| träge aus Beteiligungen                  |           | 79771     |
| brige Erträge                            | 326730    | 257 092   |
| Gesamterträge                            |           | 2582529   |
| ersonalaufwendungen                      |           | 1399664   |
| bschreibungen.                           | 214691    | 194775    |
| insaufwand                               | 134547    | 106 769   |
| teuern vom Einkommen, Ertrag und vom     |           | 120700    |
| Vermögen                                 | 34 636    | 35005     |
| onstige Steuern                          | . 4106    | 4343      |
| brige Aufwendungen                       | 884 847   | 808 220   |
| Gesamtautwendungen                       |           | 2548776   |
| hresfehibetrag (i. V. Überschuß)         | - 19033   | 33753     |
| ewinnvortrag aus dem Vorjahr einschl.    |           |           |
| vereinnahmte Vorjahresgewinne von        |           |           |
| konsolidierten Unternehmen               | +9165     | +7979     |
|                                          | -9868     | 41732     |
| inslellung in offene Rücklagen           | -3215     | - 10 195  |
|                                          | - 13083   | 31537     |
| uf konzemfr. Gesellschafter entfallender |           | 2.00,     |
| Gewinn (Said. m. Verlust)                | - 1542    | -2830     |
| Konzernverlust (i. V. Gewinn)            |           | 28707     |
| orstand:                                 |           |           |
| ino Vertiborder De Dietri                | Blotue ot | ×         |

Karl Gustaf Ratjen, Vorsitzender; Dr. Dietrich Natus, stellv. Vorsitzender; Dr. Otto W. Asbeck; Werner Busch; Dr. Henrich Götz; Dr. Horst Günther Karus. Dr. Hans Rudolf Wüthrich; Fritz K. Zopl; Dr. Albrecht von Kienlin, stellv.; Dr. Heinz Schimmelbusch

1) Vertreter der Arbeitnehmer



#### **EXXON CORPORATION** New York, N. Y.

Dividendenbekanatmachung Die Gesellschaft schuttet fur das IL.
Quartal 1983 eine Divideede in
Höhe von US-5 8,75 je Aktie aus, die
am 10 Juni 1983 an diejenigen Aktionäre gezahlt wird, die am 13 Mai
1983 (Stopptag) in den Aktienbuchern der Gesellschaft eingetragen
sind

sind Noch den Bestemmungen des Revisionspratokolls vom 17. September 1965 zum deutsch-amerikanischen Doppelbesteuerungsabkommen wird das Recht der USA zur Erhebung der Quellensteuer (withholding tax) auf 15% beschronkt Die Dividenden unterliegen für in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) unbeschronkt Steuerpflichtige mit ihrem Bruttobetrag der Besteuerung Die elabehaltene Steuer von 15% wird auf Antrag auf die lur diese Einkunfter zu zohlende deutsche Steuer angerechnet

Auf den Namen der Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Hamburg, oder Dresdner Bank AG

der Deutsche Bank Aktiengesell-schaft, Homburg, lautende und mit dem Blankolndossament der be-treffenden Bank versehene Zertifi-katsurkunden über Aktien der Ex-zon Corporation, die nicht spaler als am 13 Mai 1985 (Stopptag) aus-gestellt sind, konnen vom 16. Mol 1985 an zwecks Anforderung der Dividende an den Schaftern der

Dresdaer Bank AG, Hamburg, Düsseldari und Frankfurt/Main Deutsche Bank AG, Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt/Mo

vargelegt werden Die Auszahlung der Dividende erfolgt nach Eingang in Deutscher Mark, umgerechnet zum jeweiligen Tages-Geldkurs falls nicht ausdrucklich eine Gut-schrift in US-5 gewunscht wird. Bei Einsendung der Zertilikate auf dem Postwege werden die Sende-und Versicherungskosten für die Rucksendung vam Dividendenba-trag einbehalten

Deutsche Bank AG

#### Schieswig-Hosteinische Landschaft in Kiel

— Bekanntm: Gemäß den Anleihebe zum 1. 6. 1983 wig-Holstein 11 % Serie 114

8.5 % Serie 181 zum 1, 7, 1983 und die 8,25 % Reihe 82 -325 081-- 1. 7. gzj. und die

12 % Serie 119 -325 418-1.7.gg/.

und die 12 % Serie 126 -325 425- 1. 7. gzj. und die -325 481-1.7. gzj.

und die vig-Holsteinischen landschaftlichen Timunalschuldverschreibungen

-825 485-1.8.94 zum 12. 8. 1983 Wig-Holsteinischen landschaftlichen munalschuldverschreibungen ngen -325 431-12.8. gzj. zum Nennwert zur Rückzahlung fällig.

isenverein AG, Hamburg, wird Breen Kr ligen Kapitalbeträge gutschreiben, Kiel, im Mai 1983

Bundesbahn

Ausländische Aktien

558 33.57.53 355.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5 558.5

96,25 95,56 96,856 103,2 93,7 102,55 107,2 116 114,85

9457 96.35 7488 95.5 549 96.656 7489 103.1 2490 93.9 102.558 3.61 107.1 9.91 116 117.1 114.75

102,2 113,856 110,758 102,1 101,256

**Bundespost** 

Länder – Städte

87 101,756 87 102,56 93 996 85 -280, 92 96,56 92 101,56 92 111,26

86 101,75 86 95,5

84 100,16

OKINO

Traicheren Existenz

M 25 000. Keine Vorten

Articlierich

Articlierisch

ember 1982

36 9.82 30.8.8 240000 24000 225.305 32530 97.757 8708 10.550 14406 34.675 8518 22.225 2448 21.9356 328023 452.566 43518 641.515 52458 989.792 1016151 7.559.926 165249 28707

101,2 102,5 102,7 101,2 102,25 102,7

100,05 100,4

/**/82 (1**980/81) ! **AG** 

ndechaftichen Plandbriefe

325 081-1, 7, ff

in tendechaftischen

325 481-1, 7, ff

i Landschaft in fiel

Freitag, 13. Mai 1983 - Nr. 110 - DIE WELT

Niedrigverzinsliche gesucht

Der Rentenmarkt blieb weiter ohne Anregungen. Die neue siebeneinkalbprozentigs Bundesanleihe wird unter Banken nach wie vor mit einem Abschlag von einem Punk gehandelt. Im übrigen schwankten öffentliche Anleihen um 0,30 Prozentpunkte nach beiden Seiten. Gefragt waren längerlaufende niedrigverzinsliche Titel. Hier kame auch die besseren Notierungen zustande. Der Pfandbriefmarkt zeigte kaum Verän derungen. Offenbar besteht bei den Emissionshäusern zur Zeit kein drängende Mittelbedarf. Für DM-Auslandsanleihen besteht nach wie vor nur gerluges Interesse

## 504 Fig. 7 2 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 | 7 | 56 |

7.56 | 9 (a), 17 564 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105.556 | 105

8 Lami, Rambit. RS 13
100, 156
6 dpt. RS 14
100, 256
8 dpt. RS 15
5 dpt. RS 18
8 dpt. RS 18
8 dpt. RS 18
8 dpt. RS 18
8 dpt. RS 21
99, 756
6 dpt. RS 21
99, 756
8 dpt. RS 22
99, 756
8 dpt. RS 22
100, 15
7 dpt. RS 22
100, 15
7 dpt. RS 22
100, 15
7 dpt. RS 23
100,

1096 1046 84,56 84,76 80,756 90,156 100,16 102,56 103,96 6 HEW 58
5% dp. 82
5% dp. 82
5% dp. 82
7% dp. 71
101,68
101,46
7% dp. 71
101,68
101,46
6 Hoschet 83
6 dp. 84
8 Hoschet 83
6 dp. 84
8 Hoschet 83
6 dp. 84
8 Hoschet 83
8 Hoschet 71
100,47
100,47
100,47
100,47
100,47
100,47
100,47
100,47
100,47
100,47
100,47
100,47
100,47
100,47
100,47
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57
100,57

Optionsscheine

**Optionsanleihen** 

**Optionsscheine** 

Wandelanleihen

**Privatplazierungen** 

78 mO DM 3% daj. 78 ao DM 4½ C F DT. Bi. 77 mO \$ 4½ daj. 77 ao \$ 7½ daj. 57 ao 6 7½ daj. 82 ao 6¼ Walse F. 73 mO DM

| 1006 | 1006 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |

| 17.45 | 17.55 | 17.25 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.8

DER ERSTE SCHWEIZER INVESTMENTFONDS IN DER BUNDESREPUBLIK: ENERGIE-VALOR.



Anlagefondsfür Werte der Energiewirtschaft – gegründet 1961. Fondsleitung: Société Inter-

Fondsleitung: Société Internationale de Placements SIP, Zürich/Basel – die älteste Fondsleitung auf dem europäischen Kontinent.

Der ENERGIE-VALOR ist eine echte Alternative für deutsche Anleger: der einzige europäische Energiefonds mit Schweizer Knowhow.

Der ENERGIE-VALOR ist eine interessante Anlage für deutsche Investoren: Dafür spricht die ausgezeichnete Wertentwicklung der letzten Jahre. Übrigens, die schweizerische Quellensteuer entfällt für Sie.

Den ENERGIE-VALOR sollten Sie jetzt kaufen. Sie erhalten ihn über die rund 20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Der Zeitpunkt ist günstig. Energieaktien, heute noch preiswert, werden die Favoriten des kommenden Konjunkturaufschwungs sein.

Depotbank:



Die ätteste der drei Schweizer Großbanken – mit 125 jähnger Erfahrung im Anlagegeschäft.

Zahlstelle für Deutschland:



Im Verbund der Volksbanken/Raiffeisenbanken und ihrer regionalen Zentralbanken.



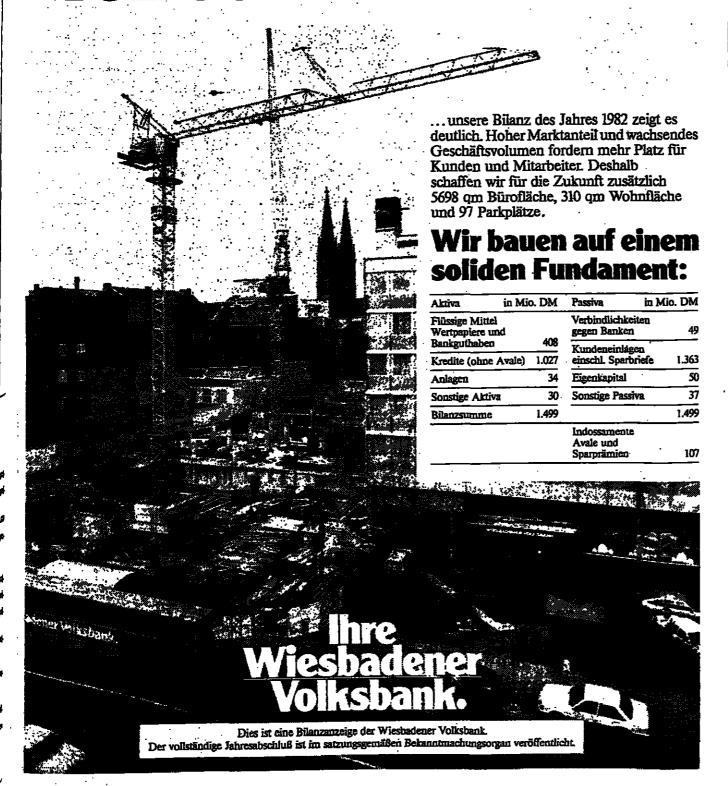

Ostmarkkurs om 11. 5. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 22,00; Verkauf 25,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 21,00 Verkauf 25,00 DM West.

om verluste mußte

khen Sie gerad

kerhalten die F

merika und für BA. (Bei Abflu

New York

Chicago Detroit

H<sub>onolulu</sub>

#### Inlandszertifikate Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien holten am Schluß auf Aktien-Umsätze 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 10 Auflebendes Interesse auch für Optionsscheine Börsenbegian zunächst für verbreitet rückläufi-ge Aktienkurse. Eine gewisse Unsicherheit ging von Siemens-Bezugsrecht aus, das zum letzten Mal notiert wurde. Als sich zeigte, daß begann, setzte sich auch auf anderen Märkten Bezugsrechtkurs nicht weiter zurückge-men, sondem eher leicht bergufgesetzt \_ 187-7-6,5-8 und daraufhin der Siemens-Aktienkurs Nach einer kräftigen Korrektur bei den neuen Optionsscheinen hat sich auf ermäßigter Kursbasis das Interesse wieder belebt. Der neue Optionsschein der Deutschen Bank, zeitweise bis 220 DM gehandelt, wurde am Mittwoch vorübergehend zu 104 DM Erstmals gehandelt wurde per Erscheinen der neue Optionsschein der angekündigten Commerzbank-Dollar-Optionsanleihe. Er stellte sich zum Schluß auf 48 DM. Die Euphorie in den AEG-Aktien hat sich gelegt, nachdem sich die Vorstellungen über die für 1983 zu erwartende Ertragsbesserung als übertrieben herausgestellt hatten. Der AEG-Kurs bröckelie um 2,50 DM auf 79,50 DM ab. dia Chemie erbolten sich um 5 DM auf 325 DM und Küppersbusch erbolten sich um 10 DM auf 265 DM. Gerresheimer Glas verminderten Schwach bei 341 DM (minus 4 DM). Beiersdorf lagen schwach bei 341 DM (minus 4 DM). Mänchem: Agrob St. fielen um 5 dich um 10 DM auf 90 DM, Keramag DM auf 320 DM, Gebe AG sanken auf 325 DM und Küppersbusch er-holten sich um 10 DM auf 265 DM. Gerresheimer Glas verminderten sich um 10 DM auf 90 DM, Keramag um 9 DM auf 211 DM und Leonische Draht gaben um 7,50 DM auf 312 DM uach. Agrob Vz. erhöhten sich um 4 DM auf 327 DM, Lay. Lloyd zogen um 5 DM auf 190 DM an und Frankfurt: Bei den Autoaktien gaben lediglich Daimler um 6 DM auf 538,50 DM nach. Zum letzten Mal gehandelt wurde das Siemens-Bezugsrecht aus der Kapitalerhöhung 20 zu eins zu 100 DM mit 12 DM plus 0,05 DM über der rechnerischen Partiät bei einem stark erhöhten Umsatz von 200 000 Stück. 167,1 173-2-48-70G 135,2-5,5-4G 157-8-7,5G auf 218 DM befestigen. Berlin: DeTeWe konnten 7 DM zulegen. Berthold, BHF-Bank und Siemens lagen um je 250 DM und Adca um 1,50 DM freundlicher. Dt. Hypobank Berlin und Herlitz Stämme büßten je 7 DM, Rheinmetall 6 DM und Schering 5,50 DM ein. Lehmann wurden um 5 DM und Kempdaski um 3 DM neddiger ta-259 180,5-79,5-9-80,5 179-8 385-6 351-50-49-50 Hamburg: Im Regionalbereich tendierten HEW mit 115,70 DM (mi-nus 2,30 DM). NWK Vorzige legten 1 DM zu. Einen Gewinn von 4,50 DM hatten Triton. Flensburger Ungeregelt\_Freiverkehr 165 175G 445bG 280bG 167,5 164 470B 516bB 125 474 235,5 183bG 84 173 870 600bb 19526 3330 109:5: 3330 109:5: 3330 109:5: 3350 109:5: 3375 216: 3375 216: 3375 216: 3375 216: 3376 220: 3376 220: 3376 220: 3376 220: 3376 220: 3376 220: 3376 220: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 3376 230: 33 288 528.5 1522.5 1523.5 229.5 1270.6 280.5 1441.5 1541.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1441.1 1 5706 5306 131.5 131.2 131.5 131.6 131.5 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 13 59 243G 139 4699 780bG 300bG 309bG 1570G 15008 1070G 1970G 1508 1070G 1586 1586 711 1815 70 7157 245b8 144 255 144 255 1477 157 60 2436 2436 470 7806 30h8 65908 12,3 323 1070 150,8 1070 150,8 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 15 79006 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500 ct-Gogg 2,5 1310G 102 1258 257 191G 115,76 49,5 127 129,5 250 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129, 131@bd 104bG 127 231,5 119 282G 44,1 289 289 1971 256 8708 880B 880B 1971 253 289 1971 570FG 150F 153,8 143,8 213b8 213b8 213b8 328G 265bG 435 695G 348 1430G 1430G 1400bi 1751 386.5 500bG 116.5 420G 3108 182 535G 280T 380 3108 182 535G 280T 287 535G tülnitr. "0 Küppersb. "0 Küppersb. "0 Küs 10+2 "2 Kupferberg "20 Kupferberg "20 Kupferberg "6 Kunsteyer 10 Langerbt. 10+5 Lech Blaktr. 7,5 Leffern 9 Lehmarn "0 Lent. Drothw. 1 Lent. Drothw. 1 Lent. Drothw. 1 Lurith. 8t. 0 dejl "2. 2.5 Ragd. Feorer 4, Mogd. Küb. 0 Mogl. N. 8. 0 Mogl. N. 8. 0 Mogl. N. 8. 0 Mogl. N. 8. 6 Mogl Freiverkehr 140,5G 135G 234 2,9G 445G 4308 216 200G 2758 66 3058 280,2 1576 1578 1598 36501 3610G 135G 235 5 445G 430B 225 200G 2758 46 3658 280 3600G 1658 11068 3650 291 410G 4507 35007 144.5 3807 74.8 157 320.8 330.8 188.5 159.5 141 900.68 Unnotierte Werte Austrog-F. (86,52 | 82,17 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 18 290G 17026 35068 85,1 392G 511 260G 179 180 179 148 245 290G 175T 360T 87 397B 505G 260G 175 180 179 147 267 71,20 23,60 61,10 67,00 123,96 104,93 55,30 21,70 289,65 Edeks, Witt. \*4 Elchboum-Br. 5 Elsb. Verk. 10 Elbachloß 5,5+1 En, Oath. 5 Fremde Währungen 6.50 dgl. 78 6.50 dgl. 78 6.50 dgl. 79 7 As. Eritw. Bk. 69 7 Agl. 77 7 Agl. 77 7,75 dgl. 79 10 dgl. 80 8,375 dgl. 80 10 dgl. 81 10,75 dgl. 81 9,25 dgl. 82 9,25 dgl. 82 7,50 Aumor 73 9 dgl. 73 7,50 dgl. 87 100.5G 100.5G 100.5G 100.5G 100.5G 100.4G 99 100.5G 100,5 100 99,6 96,75 112 94,25G 99,75T 99,95G 102,6 11.50 dos 82 8.50 dos 75 8.50 dos 75 8.50 dos 75 7.75 VW hr. Rh. 5.50 dos 1.60 8.50 dos 46 8.50 dos 61 8.50 dos 71 8.50 dos 72 8.50 dos 72 8.50 dos 72 8.50 dos 73 97,2 99,25 109,4 107G 103,9 97.25 99.56 109.56 100.56 100.57 94.25 94.25 94.25 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 106,75 105,4 102,9 107,1 98,17 105,25 105,25 1007 96,25G 1007 96,25G 106,5 99.46 101.75 103.8 101.45 94.5 101.45 94.5 101.51 100.5 94.5 101.57 100.5 94.5 101.75 100.5 97.75 95.50 104.5 107.75 104.5 107.75 108.5 97.75 97.75 97.75 108.5 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109 107,25 103,25 103,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,4 102,45 100,4 100,4 100,4 100,4 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100, 100.5 100.7 100.75 97.75 97.75 100.75 100.75 100.75 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.45 100.5 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 281,00 265,75 160,00 62,75 140,00 578,25 14,90 198,50 1198,50 1198,50 116,42 292,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 1198,50 11 8 Ggt. 74 18,50 Ferror & 8 Fin. 1. 8k. 71 7 dgl. 72 8.80 dgl. 80 8 Fin. Komm. 71 10 dgl. 82 7 Finniend & 68 6% dgl. 86 7 dgl. 87 7 dgl. 77 10 dgl. 87 7 dgl. 77 10 dgl. 87 10 dgl. 89 7 dgl. 77 10 dgl. 87 10 dgl. 81 10,75 dgl. 81 74,7568 104,75G 101,8 94 99,45T 107 107,35 107,25 109,4 101,4 100,85 101. 101,650 100,56 98 96,75 96,5 100,56 100,56 100,25 100,76 108,7 111,56 103,6 102,1 100,35 7,4251aponDav, 84,80 8,3ohonnaeburg 71 4,55 dgl. 72 10 dgl. 87 4,75 2ydst Tel. 72 7,25 dgl. 73 8,50 dgl. 80 4,75 Körtner El. 73 8,50 kanada 82 4,75 Korosa 81, Po. 69 7,75 dgl. 71 4.50 Occidento 4.50 Occidento 4.50 Osternäch 7,75 dgl. 76 4,75 dgl. 76 8.25 dgl. 80 8.25 dgl. 80 8.375 dgl. 82 4.75 dgl. 75 8.75 Ostr. Drouz 4.75 dgl. 77 8.25 Ostr. Drouz 7.375 dgl. 82 8.25 dgl. 80 8.25 dgl. 80 8.25 dgl. 80 8.25 dgl. 80 8.50 dgl. 80 100,75 102,75 101,4G 93,75 102,75 104,75 103,4 99,75G 103,4 103,1 104,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 102.5 100.5 100.75 100.9 100.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 100.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 102G 100L5 100L5 100L5 100L7 107L5 107L6 107L6 107L6 102L8 1 8.50 CCCE 75 8.50 dgl. 76 7 dgl. 77 4.50 CNA 49 4.50 Colsse N.T. 68 4.50 Colsse N.T. 68 4.50 Colsse N.T. 68 7.7.5 dgl. 87 7.7.5 dgl. 87 7.7.5 dgl. 87 7.7.5 dgl. 87 7.7.5 consolico 71 8.50 CFP 75 4.50 dgl. 77 10.50 CFNE 82 7 Comp. VRD 76 8.50 dgl. 77 10.50 CFNE 82 9 Comp. VRD 76 8.50 dgl. 77 8.55 Credit Forc. 82 4.50 Colst Nation. 77 8. Cradiop 71 8. Daint Antion. 77 8. Cradiop 71 8. Daint Antion. 77 8. Cradiop 71 8. Daint Rotton. 87 4.50 District Par 69 8.875 ED.F. 82 7 Elstrobures 77 4.55 dgl. 78 7 dgl. 79 5.25 BLF Aquit. 78 9.75 EBFAquit. 78 9.75 EBFAquit. 78 9.75 EBFAquit. 78 101,5 101,5 101,5 99,251 100,5 98,26 104,5 98,25 100,25 100,25 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100 100,87 107,5 100,7G A.75 Austrollen 48 4.50 dgl. 69 7.25 dgl. 69 7 dgl. 77 5.75 dgl. 77 6 dgl. 77 6 dgl. 80 9.375 dgl. 82 9.375 dgl. 82 4.875 dgl. 83 4.75 Austri. L.D. C. 72 7.25 dgl. 72 6.75 Austri. L.D. C. 72 7.25 dgl. 72 100,75 100,5 100,5 102,9 95,75 99 105 111,1 110,75 103,75 99,8 99,75,6 99,8 102 97,45 7.75 dgt. 71 4.75 KHD Fin. H. 72 7 Kobe 68 4.75 dgt. 69 7.75 dgt. 71 6.75 dgt. 71 7.50 dgt. 71 6.75 dgt. 72 7.50 dgt. 72 7.50 dgt. 72 6.55 dgt. 72 6.575 dgt. 78 6.572 dgt. 78 6.60 8 Kom. Aneinst. 6.75 dgt. 82 7.75 dgt. 71 8.55 dgt. 72 8.55 dgt. 72 8.55 dgt. 73 8.55 dgt. 73 8.55 dgt. 74 8.55 dgt. 82 98,9 98,75 198,57 -27,05 104,57 104,57 100,68 101,6 100,68 100,75 100,45 100,45 100,45 103,75 100,45 103,75 103,4 103,75 109,75 101,05G 99,95G 100,5G 104,G 100 99,95G 100,25 99,25bG 101,15G 104,25G 97.956 936 100.35 2 106.5 2 105.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 10 77.95G 72.96G 104 100G 106.45 94.7 105.25G 102.25 97.55G 107.75 102.25 97.55 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 10 101,05 97,95G 100,5G 104,25T 100,15 97,95G 100,1 107,25 104,25 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 10 101.35 100.25 102.55 102.51 103.51 103.51 103.65 100.65 97.25 98.05 101 107.76 107.16 107.16 107.16 108.56 6,50 Omario 69 6 dgl 72 7,50 Omario H 71 6,50 dgl 72 6,50 dgl 73 7,50 Osto 69 7,50 dgl 73 6,75 dgl 73 9 dgl 75 18,75 dgl 80 18,75 dgl 80 14,75 Papua 73 8,75 Papua 13 8,75 Papua 13 17 dgl 78 Junge Aktien 11. 5. 53: BMW 225,5; Bavaria 205G; Jute-Spinnerel 150G; Philips Komm. 290; VEW 125; RWE St. 167; RWE Vz. 163; Reag 336G; Herlitz St. 260; Herlitz Vz. 235. 101G 981 100.5T 102.25G 100.5G 94 103.25 8 Banco Noc. 71 7 dgl. 77 8 50 BNDE 77 4 75 dgl. 78 9,75 dgl. 80 5,75 Bt. Ameriko 78 7,25 Bank Tokyo 83 WELT-Aktienindex vom 11. 5.: 137,2 (137,5); WELT-Umsatz-index vom 11. 5.: 3947 (3124). 7,50 Kjobenh. 7 dgl. 72 4,50 dgl. 73 100G 102,25G 96 100 1007 100,5G 100,5 102,57 102,5G 11.5. 11. 5. 53,00 716 108 370 448 477 113 516 89 202 367 570 604 378 480 571 1162 750 1162 750 Amsterdam Tokio Zürich Madrid Ausland New York 11.5. 10. 5. 52.50 220 187 376 448 518 517 376 5576 5576 5576 5576 5576 5756 676,6 1.60 25,875 11,75 36,125 112,62 12,62 12,50 12,62 12,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,5 44.25 69.5075 64.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 45.96 44.75 44.75 54.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 12.5. 157,5 63 375 124 59,2 27 19,5 91 175 44,3 53 29,1 180,5 157 62.5 374 123,5 58,8 26,5 90,2 174 43,6 54,5 79 150 179 36,8 235 301 226 248 258 -365 23 149 70 376 240 301 226 248 258 -365 23,5 149 -51,75 ACF Holding Alza Alza Alza Alza Alza Alza Alza Amev Annev Annev Bened Bijentorf Lucts Boh Bredero Bührennn Dessecux Fokter Gist Brocodes Océ-v. d. Grint Hogeneijer Altrausse ogl. NA Bonk Lev Brown Bover! Ciba Gelgy Inh. Ciba Gelgy Port. Eleker Wort Inche Thin, Frisco A (Globus Port. H. La Roche 1/10 Holderbox Port. H. La Roche 1/10 Holderbox Port. Inche Sendor Inh. Interfood Inh Intolo-Suirse Jelmoli Condit Gyr Movenpick Inh. Motor Columbus Nessie Inh. Gerikan-Buhrise Sendor NA Sendor Port. Sendor Port Alcon Aluminium Alfed Chemical Alcoa AMR Corp. Am Cyanomid Amax. Amax. Am. Express Am. Motors Am. Tel & Teleg. Asarco Astantic Richfield Avan Products Bolly Bit. of America Belhishers Steel Block & Decker Boorng Brunswick Burroughs Cotterpilior Colonov Coca Colo Colonov Colonov Coca Colo Colonov Colonov Coca Colo Colonov Colonov Coca Colo Colonov Coca Colo Colonov Coca Colo Colonov Coca Colo Colonov Colonov Colonov Coca Colo Colonov Colonov Coca Colo Colonov Colonov Colonov Colonov Colonov Coca Colo Colonov Co 57,25 44,50 29 53,50 84,50 54,50 9,25 74 57.75 45,5 108.8 153 26.1 142.8 88.5 54 46 43 291.3 285.5 1176 126.8 108,3 152 26,3 144 89 75,6 51,5 45,7 4,1 792 286,7 118,3 65,5 40 126,8 Mailand 12 5. Hongkong 209 5300 7751 1950 2630 2083 47 130400 47200 949 25540 810 59700 2776 135.75 2776 1540 13001 13001 13001 13001 13001 13001 217 5365 7951 1955 2629 2080 50,25 130400 4070 944 25220 810 40000 13380 132,75 2770 2802 1550 147400 1910 940 1722 Bastogi Breda Carlo Erba Centrale Rot Flot V2 Resider A Generali Itvicementi I 14.00 4.00 8.00 30.00 12.30 13,40 3.20 Toronto 22,25 40 32 44,50 22,50 16,25 17 22.53 40.53 22.53 24.52 26 3.95 16 17 14.75 38.875 24.625 54.875 40.50 56.775 80 16.375 140 24,50 140 24.13 125 125 143 373 187 610 33 156 114 250 910 943 37,90 106,2 260,3 280,9 Wien Brüssel 719 341 316 300 570 542 190 173 241 254 1100 1910 115 2250 2215 5700 5500 1740 4810 2750 3550 1120 1905 114 2250 2180 5700 5500 1740 4740 2730 5500 Kopenhagen 38,75 47,50 24,75 55,50 4,40 40,75 4,15 76,50 77,50 14,50 5,85 5,00 10,00 9,10 2,59 8,20 7,20 11,90 2,78 8,90 5,10 Cockerill Gugnte Ebes Gevoent Kreditbank Pétrofina Soc. Gén. d. Belg. Safina Sokray UCB 254,75 470 243,5 2745 250 125,75 870 330 252 470 242 2770 250,5 124 500 863,5 1,44 6,84 5,50 1,88 0,75 5,00 1,10 559 440 -9,30 -57,50 187,8 122,59 122,01 Optionshartell Frankfurt: 11, 3: 890 Optionen, 37 300 (47 809) Abrien, devon 184 Verkandaughlosen = 10 500 Abrien, Barder 195, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 10 11, 1 Devisen Der US-Dollar bleibt am 11. 5. weiter stabil. Notierte er im Fernen Osten noch bei 2,4310. So setzte sich zu Beginn des Handels in Buropa wieder die bereits seit gestern zu beobachtende Nachfrage durch. Zeitweise wurden Kurse von 2,4400 erreicht. Bei nachlassendem Geschäft gab der Kurs am Nachmittag auf 2,4380 nach. Die Bundesbank glich zur amtlichen Notierung von 2,2209 die Nachfrage durch eine Abgabe von 2,445 US-Dollar aus. Die übrigen Währungen konnten sich größtenteils gut gegenüber der D-Mark behaupten. Der japanische Yen erreichte mit 1,0560 ein selt September 1981 nicht gesehenes Niveau. Der Schweizer Franken rückte mit 119,87 knapp an die Marke von 120 heran und das englische Pfund konnte sich mit 3,826 gut behaupten. Schwach notierte der belgische Franc zum neuen historischen Tiefkurs von 5,002. Dollar in: Amsterdam 2,7475; Brüssel 48,84; Paris -; Mailand 1453,80; 17,1790; 2,0363; Pfund/Dollar 1,5675. Goldmünzen In Frankfurt wurden am 11. Mai folgen minzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) Ankauf Devisen und Sorten Euro-Geldmarktsätze Devisenterminmarkt Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter 1 ken am 11. 5.; Redaktionsechuß 14.30 UhrUS-3 DM f 1 Monat 8½-8% 4½-4% 4½ 5 Monate 8½-8% 4%-5% 4½ 6 Monate 8½-8% 5-5% 4½ 12 Monate 8%-8% 5-5% 4½ 11.5.83 Ankfa-Korrel 3,776 3,776 3,981 19,970 88,755 119,87 4,199 32,53 31,72 22,13 11,577 2,19 44,15 2,4449 1,522 1,5948 88,956 19,970 5,012 23,120 34,530 22,760 1,792 2,510 1,792 2,510 1,597 1,597 2,537 Verkeuf 1615,90 1211,97 568,39 301,71 289,45 245,21 320,92 298,32 1271,25 1270,12 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Indian)\*\*) 1.6 Sovereign alt 1.6 Sovereign Elizabeth II 20 beigische Franken 10 Rubel Techerwonez 2 sildafrikanische Rand Krilber Rand ben Krilber Rand ben 1330.00 1018.00 418.00 418.00 187.00 259.00 259.00 264.00 1086.00 1084.00 226.00 217.00 208.00 1010.00 466.00 466.00 3 Monate 2,35/2,25 0,58/0,54 5,70/4,30 79/63 Geldmarktsätze Bundesschatsbriefe (Zinslauf vom 1. Mai 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-scheurenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdau-eri: Ausgabe 1983/5 (Typ A.) 4.00 (4.00) – 5.50 (4.73) – 6.50 (5.29) – 7.50 (5.79) – 8.00 (6.18) – 8.50 (6.50). Ausgabe 1983/6 (Typ B) 4.00 (4.00) – 5.50 (4.75) – 6.50 (5.23) – 7.50 (5.87) – 8.00 (6.29) – 8.50 (6.86) – 6.50 (6.92) Geldmarkisätse im Handel unter Banken am 11. 5.: 'agesgeld 5,0–5,05 Prozent: Monatsgeld 5,15–5,3 Pro-ent; Dreimonatsgeld 5,2–5,35 Prozent. Privatdiskontsätze am 11.5.: 10 bis 29 Tage 3,55 G / 3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G / 3,40 B Prozent. 323,18 273,46 263,29 1203,45 251,99 136,73 568,13 148,03 Finanzierungsschätze des Bundes (Renditen zent): 1 Jahr 5,10, 2 Jahre 6,00.

Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Pro-zent): Zins 7.00, Kurs 89,20, Rendite 7,20.

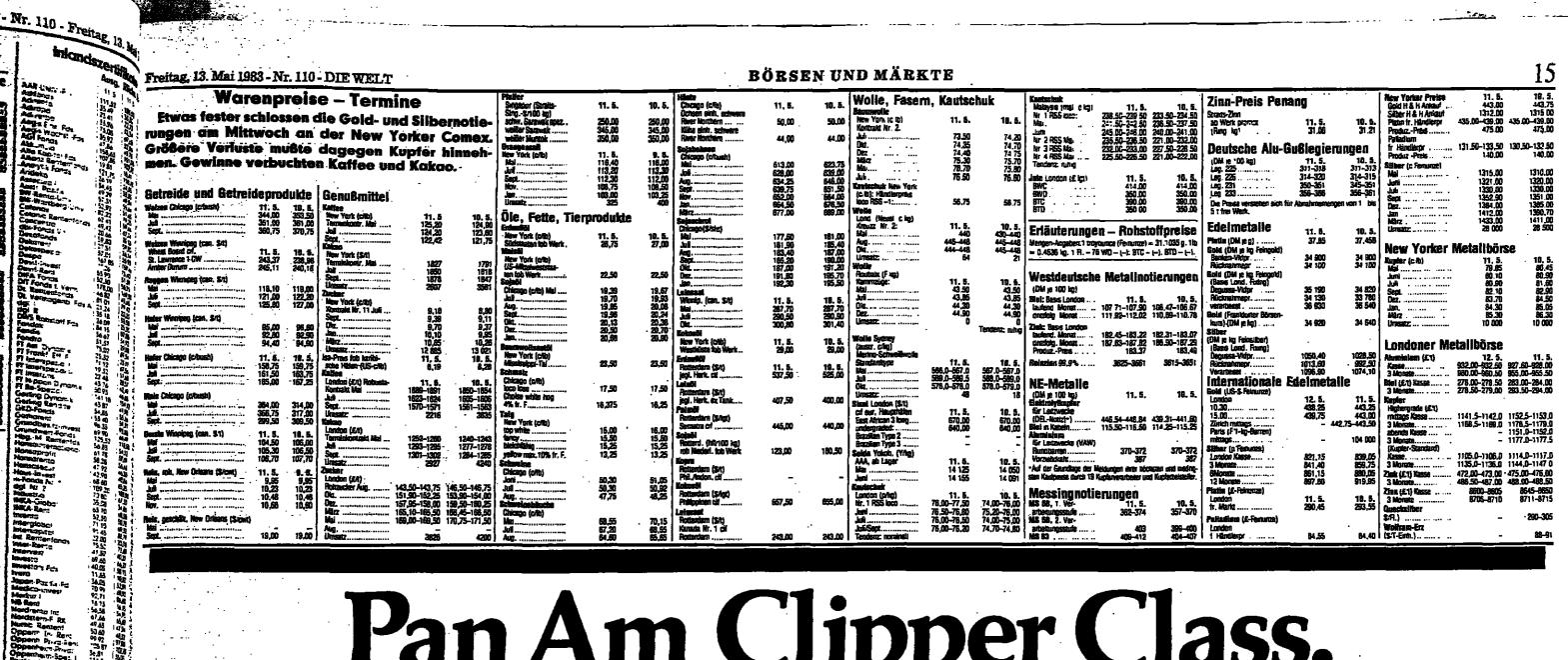

Pan Am Clipper Class. Denn wir wissen, was es heißt, geschäftlich unterwegs zu sein.

Gehen Sie geradewegs zum Clipper Class-Schalter: Sie erhalten die Bordkarten für Ihren Flug nach Amerika und für Ihren Pan Am Anschluß in den USA. (Bei Abflug in Frankfurt oder Hamburg.)

Fremde Währunge



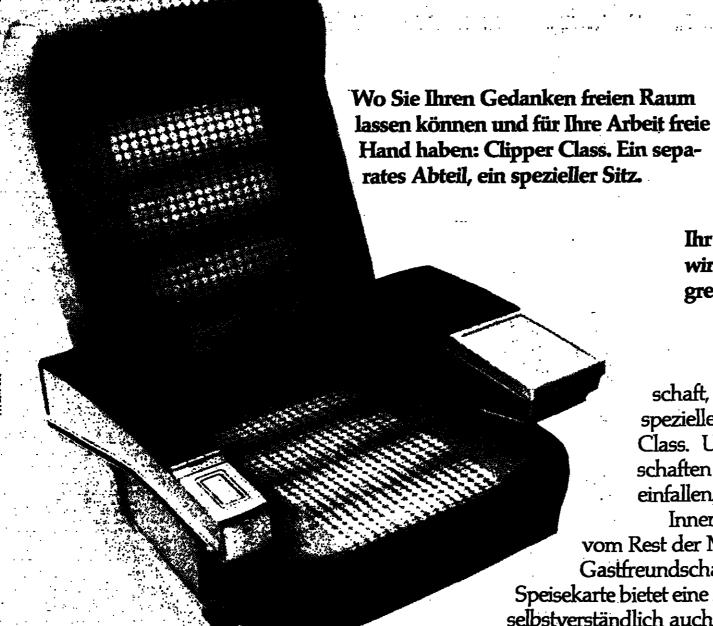

| Fliegen Sie Pan Am Clipper Class.<br>Zu 11 US-Städten.      |                   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| New York Los Angeles San Francisco                          |                   |  |  |  |  |
| Miami                                                       | Seattle           |  |  |  |  |
| Minneapolis                                                 | Tampa/St Pete     |  |  |  |  |
| Detroit Minneapolis Tampa/St. Pete Honolulu Washington D.C. |                   |  |  |  |  |
|                                                             | Los Angeles Miami |  |  |  |  |

Ihr Clipper Class-Gepäck befördern wir Erster Klasse: dieselbe Freigrenze, dieselbe Vorzugsabfertigung.

Pan Am war die erste Fluggesellschaft, die für Geschäftsreisende eine spezielle Klasse eingeführt hat: Clipper<sup>®</sup> Class. Und während andere Fluggesell-

schaften versuchen, mit uns gleichzuziehen, lassen wir uns ständig etwas Neues einfallen.

Wir laden Sie ein zum 8-Minuten

Helicopter-Transfer nach Manhattan.

Innerhalb der Clipper Class befinden Sie sich so gut wie in Ihren eigenen Räumen, vom Rest der Maschine unbehelligt. Hier ist es ruhiger, großzügiger, erholsamer.

Gastfreundschaft wird großgeschrieben: Wir laden ein zu Cocktails, Sekt und Wein. Unsere Speisekarte bietet eine Auswahl an vorzüglichen Gerichten. – Zu unserem Bordprogramm gehören selbstverständlich auch Muschelkopfhörer.

Unser einzigartiger Worldport in New York verbindet alle unsere internationalen und inneramerikanischen Anschlußflüge, aber auch unseren Helicopter-Service\* unter einem Dach.

Wenn Sie also von Berufs wegen in die Staaten müssen, sollten Sie Pan Am Clipper Class buchen. – Auf unserem Flugplan stehen mehr Geschäftszentren denn je, und unsere Flugzeiten passen bestimmt auch in Ihren Terminplan.

Wenden Sie sich an Ihr Pan Am Vertragsreisebüro oder rufen Sie uns an. Pan Am Berlin 0 30/88 10 11, Frankfurt 06 11/2 56 52 22, Hamburg 0 40/5 00 92 81, München 0 89/55 81 71, Nürnberg 09 11/52 30 47, Stuttgart 07 11/79 90 01.

Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.

### Tennis-Vision und verteufeltes Geld

Der offene Brief, abgedruckt in die Schon journalistischer Selbsttung", beginnt mit den Sätzen:

Zweck geworden sei, wenn von den

zweck geworden sei, wenn von den

zweck geworden sei, wenn von den

zweck geworden sei, wenn von den "Du kämpfst. Du kämpfst jetzt schon seit gut fünf Jahren. Und wenn Du ehrlich bist, nicht nur für Dich. Es geht Dir auch um Anerkennung von außen. Du hast mir damals von dem Gefühl erzählt, als Björn Borg Dich nach Eurem Match beim Weißenhof-Turnier zum Training bat."

Um lobende Anerkennung also geht es. In diesem Fall für den Stuttgarter Damir Keretic, an den der Brief gerichtet war. Beim World-Team-Cup in Düsseldorf hat er selbst in der Niederlage gut ge-spielt. Jetzt in Hamburg, bei den Internationalen Meisterschaften von Deutschland, ist auch er ein Teil der Ereignisse, die sich zur gewohnten Nachricht verdichten: Alle deutschen Tennisspieler bereits ausgeschieden."

Aber es geht auch – deshalb der offene Brief – um die Anerken-nung, die die Öffentlichkeit hierzulande ihren besten Spielern schlichtweg versagt. Um den Un-sinn, öffentlich gleichsam zu fordern, aus den etwa 1,7 Millionen herausgepreßt werden. Und es terprima beschloß er, nur noch geht um die Abwehr der strapazier- Tennis zu spielen. Seitdem nennt spekt vor denen, die Platz 200 in

bequemen, satten, faulen deutschen Herren Profis die Rede ist.

den offenen Brief an Keretic ge-schrieben hat, ist Stefan Hermann, 23 Jahre alt, 18. in der Rangliste der 40 besten deutschen Tennisspieler und Pressesprecher der "Deutschen Interessengemeinschaft der

#### STAND PUNKT

Turnier-Tennisspieler" (DITT). "Die Wahrheit", sagt Hermann, stelle ich über meinen Job als Spielervertreter."

Was denn - ist etwa nicht Wahrheit, was in der landläufigen Meinung steckt, schnell verdientes Werbegeld zum Beispiel führe Talente unter Umgehung internationaler Knochenarbeit direkt aufs deutsche Ruhekissen?

Hermann spricht von einer "exakten Wahrheit", die es für jeden einzelnen seiner Kollegen gebe. Für ihn ("als 18. der Rangliste stekke ich mitten drin.") sieht sie so aktiven deutschen Tennisspielern ke ich mitten drin.") sieht sie so müsse endlich einmal ein Weltstar aus: Vor der Versetzung in die UnInteressant nur seine Etatola-

nung für 1983: Sie umfaßt einen Der Mann, der so denkt, etwas angesetzten Finanzrahmen von dagegen tun will und deshalb auch 60 000 Mark. Etwa 45 000 Mark sind feste Einnahmen. Honorar für Bundesligaspiele mit dem Verein Karlsruhe Rüppurr und für kleine Werbeverträge. 15 000 Mark sind potentielle Preisgelder. Beispielhaft seine Turnierreise im März nach Kuwait, Kairo und Tunis. 3000 Mark kostete der Flug. In Kuwait scheiterte Hermann "an mei-ner eigenen Dummheit". Er besaß kein Visum. In Kairo verlor er in der ersten Qualifikationsrunde, in Tunis in der zweiten, kam dafür aber im Doppel ins Finale ("das brachte etwa 1000 Mark"). Kassensturz nach der Reise: Ein Defizit von rund 3500 Mark.

Ein Profileben, das weit davon entfernt ist, Leistung als lästiges Anhängsel des Scheckbuches zu betrachten. Hermann: "Die Gefahr, sich zurückzulehnen und zu sagen: Was soll's, ich habe doch genug, mag bei einigen groß sein. Nur der, der sich die Vision erhalten kann, einmal die Nummer eins in der Welt zu werden, wird es schaffen,

Ihr Behauptungswille wird in der Öffentlichkeit gar nicht anerkannt'

Dafür aber werde das Geld verteufelt, wo es doch als Energiequel-le benutzt werden müßte. In Amerika gäben junge Geschäftsleute stolze Anzeigen auf, mit dem Text: "Ich habe meine erste Million ge-macht." Bei uns werde aus einer überzüchteten Sensibilität heraus jede Einnahme am liebsten verschämt verschwiegen.

Stefan Hermann kämpft um das Image des deutschen Tennissports, nicht bequem von oben herab, sondern von der Basis aus, die größer zu werden scheint: "Es gibt jetzt schon zehn, zwölf junge Profis, die sich die Vision erhalten, unter die ersten zwanzig der Weltrangliste zu kommen." Denn: Nicht die Talente fehlten, sondern der Background. Im deutschen Tennis inspiriere nichts. Gerade die Öffentlichkeit nicht, die die Meldung "alle Deut-schen ausgeschieden" hämisch kommentiere, aber das Geld ver-teufele, das es erst möglich macht, wie ein Profi zu leben.

Es lohnt sich, nachzudenken. Über derartige Meldungen, aber auch in der Gruppe der Kollegen von Stefan Hermann. FRANK QUEDNAU

Daß es so etwas gab oder in sei-

Anklage gegen wilhelminischen Un-Zeit-Geist - "Mädchen in Uniform"

### Die Wirrungen der Zöglingin Manuela

Der Film "Mädchen in Uniform", den die ARD heute abend zeigt, ist ein "Remake", die Aufbereitung eines älteren Leinwand-Opus durch einen anderen Regisseur mit anderen Schauspielern. Auch diese Nachschöpfung hat schon wieder Patina angesetzt: Ist es doch 25 Jahre her, daß Lilli Palmer und Romy Schneider unter der Regie von Geza Radvani in die Rollen geschlüpft sind, die einst Dorothea Wieck und Hertha Thiele mit einem Schlage berühmt gemacht

Es war damals mehr als der Triumph zweier Schauspielerinnen als angebetete Erzieherin und schwärmerischer Zögling. Walter Laqueur nennt in seinem Buch "Weimar/Die Kultur der Republik" den Film, der 1932 im "Capi-tol" gegenüber der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Premiere hatte, den "kraftvollsten der antiautoritären Filme vor Hitler". Er war von Carl Froelich und einer Gruppe unabhängiger Produzenten hergestellt worden; Hugen-bergs Ufa hätte sich gehütet, ein Bild von einem Potsdamer Mäd-chen-Internat nach Ende des Ersten Weltkrieges zu zeigen, das ganz ohne satirische Überspitzungen eine so vernichtende Anklage

ner ganzen Engstirnigkeit eben noch gegeben hatte, dafür stand die Autorin Christa Winsloe gerade, die aus den Aufzeichnungen

Stück weiter

Gestern vor zwei Jahren wurde Papst Johannes Paul II. durch Pistolenschüsse des 23jährigen

Türken Ali Agca schwer verletzt. Dies war für das ZDF der Anlaß

"Rekonstruktion: Das Papstat-tentat. Die Tat – Der Täter – Die Hintergründe" zu senden. Die Au-

toren Wolf von Holleben und Ru-

precht Eser wagten den Gang zu den Müttern: Auch die Täter-Mutter kam neben dem Bruder ins Bild. Bei

der Spurensuche entlang der Ali-Agca-Odyssee wurde auch das gei-

stig-politische Umfeld sichtbar: die

verschiedenen rechtsradikalen Or-ganisationen, wie die Türkische Fö-

deration, repräsentiert durch den

inzwischen identifizierten Celik,

der beim Attentat neben dem Täter

stand. Doch bei allem Respekt vor den ausgezeichneten Recherchen

des Autoren-Tandems (welche die

in italienischer Untersuchungshaft

einsitzenden Bulgaren indirekt ent-

lasten): Die Frage, inwieweit eine Ermordung des Papstes im Interes-se des türkischen Rechtsextremis-

mus hätte liegen können, wurde überhaupt nicht gestellt. Auch die

Möglichkeit einer Kombination von

internationalen Kommunismus (re-

präsentiert durch den bulgarischen

Geheimdienst) und Rechtsextre-

mismus hätte deutlicher werden

GISELHER SCHMIDT

ihrer Pensionatszeit das Theaterstück "Gestern und heute" und danach wiederum das Drehbuch für "Mädchen in Uniform" gemacht hatte. Sie war als Tochter eines deutschen Offiziers mutterlos aufgewachsen und in ein solches Internat gesteckt worden. Später gehörte sie, mit einem vermögenden Ungarn verheiratet, zu Berliner und Münchner Künstlerkreisen und betätigte sich als Bildhauerin und Schriftstellerin.

Eine Besonderheit des Films: Es kam unter der Regie von Leontine Sagan kein einziger männlicher

Mädchen in Uniform – ARD, 20.15

Darsteller vor. Angefangen von der Oberin (Emilia Unda), ganz friderizianisch einschließlich des Krückstocks, bis zur frechsten und aufsässigsten der einheitlich gekleideten Insassinnen, der Tochter Ellen des Schauspielers und Künstlerlokalbesitzers Schwannecke, die ihren großen Augenblick hatte, als sie der vor der Oberin angetretenen Belegschaft zuraunt: "Stellt sie euch bloß mal nackt vor!"

Was sich zwischen dem herb-schlanken Fräulein von Bernburg und der kleinen Manuela abspielt, hat sich gewiß tausendfach zwi-schen Lehrerinnen und Schülerinnen zugetragen, mit immer wieder anderen Beimengungen des eroti-schen Elements. Es kann ganz unbemerkt bleiben, selbst für die Be-

teiligten, und es kann zum großen Eklat führen wie hier, wenn das junge Ding aufspringt und vor allen zu bekennen sich gedrängt fühlt: "Ich liebe die Bernburg, und die Bernburg liebt mich!", obwohl sie für den zweiten Teil dieser Behauptung nicht viel mehr als den regelmäßigen Gutenacht-Kuß an-führen kann.

Ein solches Bekenntnis würde selbst in einer ganz alltäglichen Mädchenschule eine kleine Sensation sein. In Potsdam führt es zu anbefohlener Achtung und Isolation und in letzter Instanz zum Selbstmordversuch. Das Thema war im Jahr 1932 noch heikel, oder schon wieder.

Christa Winsloe verließ bald darauf Deutschland und lebte wäh-rend des Zweiten Weltkriegs mit einer Freundin an der französi-schen Riviera. So wenig man auch yon ihr weiß, an ihrer Gegnerschaft zum Naziregime kann kein Zweifel sein. Doch übereifrige Untergrundkämpfer hielten die beiden attraktiven deutschsprechenden Frauen offenbar für Ägentinnen mit irgendwelchen finsteren Aufträgen und brachten sie auf offener Straße um. Ihr Name, heute schon halb vergessen (obschon man die Theater- wie die Filmfassung der "Mädchen" hin und wieder hervorgeholt hat) wird für alle Zeiten mit den Potsdamer Offizierstöchtern und ihren Erzieherinnen verbunden

HELLMUT JAESRICH

Secure de la companya de la companya

DE DOS SOUTH

Be there were the second of th

State Dar de verent service

nder Reine Das war eit mel nur in deren in m der en de Ausstelle m ennen die Berliner

ge ter Kunste at. 1.4 1

men und Friger der Bi kanungen vom 10 Mai

Monologie eniderki di

ghaden Propheten de

aksnust, den ligetstagen

MET PARKTER KORSETT

Zaschauungsessuppslik.

ankali and Anti-Servician

: Bichement rennium gem

# Spektake: jer deut

visienschaft an der be

derese Goebbels als

mak "Gesteeber" teilt

timenerwegs tener spo sik den die Nams ihn

reden wollten. Es war

ader Ausstellung glaube

Republication of Personal Republications of Democratical Company of the Company o

Membenen- und Juden

a Ganze Begt da wit au Getenkstein, Vor d

a wand man den Fotog

raienten Sonriftsteller s

ite Flammen aus einer 7

atiblic. Enclos die List adlichen und unerweins

illums aut teier Lanen

M Em Band Schmitzle

a der Scheiterhaufen

tak Reliquie uniter Glas.

Stimme liegt auf einem

d beren, unverschärmt i

antum aber 181 das Mi ant Die Arrangeure fo

inchich vom Betrachte af endloser Lexiture de

Men der Dokumente

Tom Listen, de: Aufm

Tamschriften Selbst

addieses lesen und dur

brate - Bucher unter

a mr Stellvertretung der die Ein-Sicht S instellung viel Redlic

និង លេខែក

#### BOXEN / Nur noch ein Deutscher im Wettbewerb | FUSSBALL / FC Aberdeen Europapokalsieger

# böse über den Ringrichter eine ungewisse Zukunft

Da steht man am Rande einer Medaille, und dann wird sie einem geklaut." Nach der Disqualifika-tion des Berliner Halbmittelgewichtlers Graciano Rocchigiani im Viertelfinale der 25. Amateurbox-Europameisterschaften in Varna gegen den Weltmeisterschafts-Dritten Mihail Takov (Bulgarien) tobte Sportwart Heinz Birkle vom Deutschen Amateur-Box-Verband (DABV). "Die haben doch alle vom Boxen keine Ahnung. Laß man jeden von denen mit dem Seil springen, dann brechen sie sich alle die Beine", ereiferte er sich über die Ringrichter. Gemeint war im Speziellen Herr

Durgan aus der Türkei, der den 19 Jahre alten Deutschen Meister dreimal wegen Kopfstoßens verwarnte und den Kampf 1:22 Minuten vor dem Schlußgong stoppte. Und gemeint waren auch die Punktrichter, in deren Protokollen Takov zum Zeitpunkt des Abbruchs in Führung lag. "Rocky hat nur einmal mit dem Kopf gesto-ßen. Und der Bulgare hat ständig gehalten. Er hätte früher und mehrmals verwarnt werden müssen", schimpfte Birkle. Auch der in dieser Hinsicht eher zurückhaltende Bundestrainer Dieter Wemhöner machte seinem Unmut Luft: "Der Ringrichter hat wohl ge-meint, daß Takov nach Punkten nicht mehr gewinnen konnte."

Graciano Rocchigiani, Sohn eines Italieners und einer Berlinerin, war nahe daran, den beherzten Fight doch noch vorzeitig zu gewinnen. Einmal hatte er den Bulgaren bereits angeknockt. Doch bei der EM geht es längst um mehr als nur Medaillen: Zwischen der

Mannheim (dpa) – Beim SV Waldhof Mannheim, Spitzenreiter der zweiten Fußball-Bundesliga, hat Trainer Klaus Schlappner seinen

Vertrag um ein Jahr verlängert. Für 350 000 Mark schloß Mannheim mit der Firma Duscholux einen Werbe-

Elf Tore von Wunderlich

Gummersbach (sid) - Der VfL

Gummersbach (sid) – Der VIL Gummersbach wahrte vier Tage nach seiner Niederlage in Schwa-bing durch ein 18:15 über Grün-Weiß Dankersen seine Chance auf die deutsche Handball-Meister-schaft. Erfolgreichster Werfer mit elf Toren war Erhard Wunderlich.

Klempel zu Oberligaklub

Göppingen (sid) – Der polnische

Nationalspieler Jerzy Klempel wechselt vom Handball-Bundesli-gaklub Frischauf Göppingen zum

norddeutschen Oberligaklub TV Cloppenburg Klempel, mit 145 To-ren erfolgreichster Bundesliga-

Werfer in dieser Saison, muß eine

zweimonatige Sperre in Kauf neh-

Oberstdorfs Konkurrenten

Sydney (sid) - Nach dem Verzicht von Moskau hat Oberstdorf bei sei-

ner Bewerbung um die nächsten nordischen Ski-Weltmeisterschaf-

ten nur noch drei Konkurrenten. Zwischen dem Allgäuer Raum, See-feld (Österreich), Autrans (Frank-reich) und Falun (Schweiz) wird am Wochenende beim Kongreß des In-

ternationalen Ski-Verbandes in Sydney die Entscheidung fallen.

Hertha: Lizenz mit Auflagen

Berlin (dpa) – Der Liga-Ausschuß
des Deutschen Fußball-Bundes
(DFB) hat dem Bundesligaklub
Hertha BSC Berlin die Lizenz für die

Saison 1983/84 mit Auflagen erteilt.

Die Berliner dürfen im Etat für die

Schlappner bleibt

vertrag ab.

UdSSR (noch ohne Niederlage) und Bulgarien tobt der Kampf um die Mannschaftswertung. Die Referees wollen sich für ihren Einsatz im Finale empfehlen und es sich deshalb nicht mit dem Kampfrichterchef Emil Jetchev aus Bulgarien verderben. Dieser gab sich diplomatisch: "Ich enthalte mich der Stimme." Auf die "delikate Frage" (Originalton Jetchev) gab er schließlich aber doch zu, daß Durgan sicherlich nicht einer der besten Ringrichter des Turniers sei. Graciano Rocchigiani half das Ein-geständnis wenig. Die noch im Ring vergossenen Tränen der Enttäuschung wurden beim nun schon obligaten Barbesuch der ausgeschiedenen DABV-Vertreter

Anlaß war diesmal Stefan Gertels 23. Geburtstag. An den offiziellen Zapfenstreich (0.30 Uhr) hielt sich nur Thomas Classen. Für den Düsseldorfer Superschwergewichtler, 1,96 m groß, 102 kg schwer, Schuhgröße 48 ("von der Stange bekomme ich keine Klamotten"), war der EM-Dritte Petar Stoimenov noch eine Nummer zu groß gewesen. Obwohl es dem 21jährigen nicht

vergessen.

SPORT-NACHRICHTEN

wie Peter Hussing vor 14 Jahren in Bukarest gelang, auf Anhieb eine Medaille zu holen, benoteten Birkle und die Trainer seinen internationalen Einstand mit Gut. Der Hussing-Bezwinger soll für Olympia 1984 in Los Angeles aufgebaut Jetzt ist nur noch ein DABV-

Boxer im Wettbewerb, nachdem Andreas Bauer (Berlin) und Ralf Rocchigiani (Berlin) gegen Melnik (UdSSR) und Alvics (Ungarn) aus-geschieden sind.

Serie gewann das Eishockey-Team der New York Islanders das erste Finale bei den Edmonton Oilers mit

2:0. Überragender Spieler war New Yorks Torwart Billy Smith, derauch nicht von Superstar Wayne Gretzky

ZAHLEN

FUSSBALL

EM-Qualifikationsspiel, Gruppe 6 in

Turkei 5113 3:10 3:7

WASSERBALL

3. Weltcup-Turnier, 4. Spieltag: Deutschland – Spanien 8:6, Kuba – Holland 12:10, Italien – Ungarn 9:7, UdSSR – USA 7:6, Tabellenspitze: 1, Deutschland 34:24/7:1, 2, Italien 29:24/ 6:2, 3, UdSSR 31:27/5:3.

HANDBALL
Bundesliga, Herren: Gummersbach
- Dankersen 18:15 (10:9).
Dritte Runde Pokal, Herren: Reinikkendorf - Hofweier 24:20, Göppingen Günzburg 27:22, Hüttenberg - Essen
18:23, Bremen - Wührath 23:17, Gummersbach - Danzdorf 27:21.
TENNIS
77 Internationale Meisterschaften

TENNIS

77. Internationale Meisterschaften von Deutschland in Hamburg, Herren-Einzel, 2. Runde: Wilander (Schweden) – Orantes (Spanien) 4:6, 6:2, 6:4, Vilas (Argentinien) – Maurer (Deutschland) 6:4, 6:3, Teltscher (USA) – Casal (Spanien) 6:3, 6:4, Noah (Frankreich) – Boilesu (Beigien) 6:2, 6:4, Gottfried (USA) – Vizcaino (Spanien) 6:3, 1:6, 6:3, Smid (CSSR) – Jarryd (Schweden) 6:0, 6:2, Higueras (Spanien) – Velasco (Kolumbien) 6:2, 6:3, Lendl (CSSR) – Manson (USA) 6:2, 6:1, Arraya (Peru) – Keretic (Deutschland) 6:2, 7:6, Borowiak (USA) – Clerc (Argentinien) 7:5, 6:4, Panatta (Italien) – Edmondson (Australien) 6:3, 7:6, Fromm (USA) – Westphal

7:6, Fromm (USA) – Westphal (Deutschland) 6:3, 1:6, 6:2, Fibak (Po-len) – Barazzutti (Italien) 6:3, 5:7, 7:5. –

len - Harazzutti (Hanen) 6:3, 5:7, 7:3.

Doppel: 1. Runde: Testerman/Walthe
(USA) - Leconte/Vilas (Frankreich/
Argentinien) 6:4, 7:6, Eiter/Forget
(Deutschland/Frankreich) - Viljoen/
Visser (Südafrika) 6:4, 2:6, 6:4.

GEWINNZAHLEN

WILLIAM STANKREICH 12:14

Mittwochslotto "7 ass 38": 5, 13, 14, 25, 26, 32, 33, Zusatzzahl: 6. Spiel 77: 3 2 0 5 5 1 6. (Ohne Gewähr) GEWINNQUOTEN

Mittwochalotto: Klasse 1: 151 462,50, 2: 13 523,40, 3: 3001,20, 4: 81,80, 5:6,90. (Ohne Gewähr)

6024 210 210

bezwungen werden konnte.

# Sportwart Birkle lästerte Stielike enttäuscht – und

"Ich kann das alles noch gar nicht fassen", stammelte John Hewitt nach dem Schlußpfiff. Immer wieder flimmerte sein entscheidendes 2:1 aus der 112. Minute über die nagelneue 55 Quadratmeter große Video-Wand des Ullevi-Stadions von Göteborg.

Und jedesmal klang der Jubel der rund 11 000 mitgereisten schottischen Fußballfans noch ein biß-chen lauter: Der FC Aberdeen hatte mit seiner jungen Mannschaft die Europacup-Routiniers des Favoriten Real Madrid im 23. Endspiel um den Wettbewerb der Po-kalsieger mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung geschlagen. Einem Spieler tat der Jubel nach

120 spielerisch schwachen, aber ungemein spannenden Minuten besonders weh: Uli Stielike, deutscher Nationalspieler von Real Ma-drid, verließ den Platz bereits zum zweiten Mal nach einem Cup-Finale als Verlierer. 1981 in Paris war er mit Real an Liverpool gescheitert. "Das ist schon hart, zumal wir auch in der snanischen Meisterschaft im Schlußspurt noch den Kürzeren gezogen haben", meinte Stielike. In der Rolle des Triumphators

durfte sich statt seiner vor 17 804 Zuschauern John Hewitt sonnen. Der 20 Jahre alte Junioren-Nationalspieler, noch nie in einem Europapokalspiel von Beginn an dabei, erzielte bereits seinen fünften Treffer in diesem Wettbewerb und eliminierte nach dem deutschen Pokalsieger Bayern München nun auch die "Königlichen" aus Ma-drid. Hewitts Nahziel: "Ich möchte mir einen Stammplatz erkämpfen, was sicherlich nicht leicht sein

BUNDESLIGA

Rehhagels

Unbehagen

Vor zwei Jahren vermasselte Bayer 04 Leverkusen durch einen 2:1-Erfolg dem Hamburger SV die Deutsche Fußball-Meisterschaft –

heute können die Leverkusener et-was gutmachen. Wenn sich die Mannschaft von Dettmar Cramer

im vorgezogenen Spiel des 31. Spieltages gegen Werder Bremen durchsetzt, dürfte sie damit die

Hamburger wohl zum erfolgrei-chen Titelverteidiger machen. Mit Karlsruhe – Düsseldorf und Biele-

feld - Nürnberg stehen noch zwei

weitere Spiele auf dem Programm. Für Trainer Cramer ist das Spiel

(20 Uhr) gegen den Tabellenzwei-ten das Spitzenspiel der Saison.

Cramer: "Bremen ist der erste Kan-

didat auf die Meisterschaft. Das ist unser subjektiver Eindruck." Er sieht sein Team keineswegs als

Zünglein an der Waage" in der

Meisterschaft, sondern noch in den Abstiegskampf verwickelt. Cra-mer: "Wir brauchen noch drei Punkte." Der Trainer schätzt den Newcomer von der Weser höher

ein als den Titelverteidiger HSV

und ist deshalb froh, seine beste Formation aufs Spielfeld schicken zu können. Otto Rehhagel, Trainer der Bremer, kann ebenfalls seine beste Mannschaft aufbieten. Den-

noch schwant ihm vor dem Spiel

Auch für Rehhagel ist dieses Spiel das entscheidende für den Ausgang der Meisterschaft. Die

Aufgabe in Leverkusen ist schwer genug, denn seit Oktober 1982 hat im Ulrich-Haberland-Stadion kein

Gegner mehr gewonnen. Rehha-gel: "Wenn wir heute in Leverku-

sen verlieren, ist der Hamburger SV auf und davon. Und dann ha-

ben es die HSV-Spieler leicht, weil sie seit Jahren im Titelkampf er-

Noch nicht aufgegeben hat sich der Karlsruher SC. Vor dem Spiel gegen Düsseldorf sagt Trainer Lo-thar Strehlau: "Mit den Amateuren

haben wir den Aufstieg geschafft, mit den Profis erhalten wir jetzt die

nichts Gutes.

fahren sind."

wird, da ich McGhee oder Weir verdrängen müßte." Uli Stielike war trotz der Nieder

lage mit seiner Leistung zufrieden: "Nach sechs Spielen Pause hätte ich nicht gedacht, daß ich zwei Stunden durchspielen könnte, ob-wohl ich zum Schluß doch stark nachgelassen habe", meinte der ehemalige Mönchengladbacher. Der Muskelfaserriß in Stiellikes

rechtem Oberschenkel wäre längst auskuriert, wenn sich der Nationalspieler in den vergangenen Mona-ten nicht so oft hätte spritzen lassen. Stielike: "Das wird mir eine Lehre sein. Durch das viele Spritzen sind sehr unangenehme Ver-klebungen der Muskulatur aufge-

Die Verhandlungen über einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag bei Real gehen in der kommenden Woche in die entscheidende Runde. "Ich erwarte, daß wir uns einig werden. Lediglich kleinere finanzielle Dinge sind noch zu klären", sagte der 28jährige, dem auch vom AC Mailand ein lukratives Angebot vor-

Wesentlich ungewisser ist, ob Al-

fredo di Stefano auch in der kommenden Saison das Traineramt bei Real bekleiden wird. Nachdem der spanische Titel völlig überra-schend Außenseiter Bilbao überlassen werden mußte und nun auch der Europapokal der Pokal-sieger nicht die Trophäen-Samm-lung des Nobel-Klubs bereichern wird, scheinen die Tage des 52jährigen in der spanischen Hauptstadt gezählt. Dazu befragt, meinte der gebürtige Argentinier sibyllinisch: "Dazu äußere ich mich nicht. Es ist grad so, als ob man eine Münze wirft, es ist wie ein Glücksspiel."

**TENNIS** 

Schon alle

ausgeschieden

dpa, Hamburg "Wenn die Angst kommt, wird das Handgelenk weich." Der Ju-

goslawe Niki Pilic skizzierte damit

jene Situation, in die auch der All-

tags-Tennisspieler immer wieder

gerät. Deutschlands Tennis-Hoff-

nung Michael Westphal, am Don-nerstag als letzter Deutscher im Einzel bei den Internationalen Ten-

nis-Meisterschaften in Hamburg

ausgeschieden, zeigte deutliche Er-scheinungen dieser Furcht, als er dem Amerikaner Eric Fromm mit

3:6, 6:1, 2:6 unterlag. Westphal, Keretic, Maurer, Popp oder Elter – die Daviscup-Aspiranten des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) für

das Match in wenigen Wochen ge-gen Belgien – offenbarten am Ro-thenbaum ausnahmslos mangeln-de Cleverneß und wenig Nerven-

Pilic, der die deutsche Equipe im

Kingscup und vor einer Woche in Düsseldorf beim World Team Cup

betreute, steht vor einer undankba-

Selbst Damir Kretic, in Düssel-

dorf in blendender Verfassung,

vergab gegen Arraya wichtige Punkte, weil er sich – völlig über-flüssig – über die Bälle oder die

lussig – uber die Balle oder die lauten Zuschauer am Platz 1 des Rothenbaum aufregte. Michael Westphal hatte zweifellos mit den Amerikanern Waltke und Fromm sowie in der nächsten Runde mit Brian Gottfried die beste, fast idea

le Auslosung. Pech für ihn, daß die

Begegnung am Vorabend abgebro-chen werden mußte. Aber die Er-

klärung, "ich hatte nach der Unterbrechung nur diesen einen Satz, um zu gewinnen", hätte genauso-gut Fromm von sich geben kön-nen. Vielleicht hätte er sich mehr

seiner Vorhandstärke besinnen sollen. Wobei ihm ganz offensicht-

lich auch in bezug auf die richtige

Spieleinschätzung in wichtigen Augenblicken noch einiges fehlt. Die hoffnungsvollen Ansätze von

Düsseldorf wichen in Hamburg

wieder der nüchternen Erkenntnis:

im deutschen Herren-Tennis nicht

viel Neues.

ren Aufgabe.

#### **KRITIK** Kaum ein

so weiter.

Das ZDF hat jetzt das Programmangebot der 1984 startenden Kabelfernsch-Pilotprojekte in Ludwigshafen und München präzisiert: Das angeschlossene Kabelfernseh-Publikum wird "im Musik-Kanal" vom ZDF an jedem Wochentag abends ein bis zu dreistündiges Programm einer bestimmten Musik-Kategorie empfangen können: etwa montags sogenannte landschaftsbezogene Konzerte, dienstags Sinfonie- und kirchlich-geistliche Kon-zerte, mittwochs Volksmusik und

Im anderen "zeitalternativen" Kabelfernsehkanal sollen, um "die Wahlfreiheit des Zuschauers zu vergrößern", zusätzlich zum "Regional-Kanal" eines Zeitungsverlages, beispielsweise ein interessanter Spielfilm, der im Hauptprogramm spät kommt, früh und ein politisches Magazin, das früh gesendet wird, spät gebracht wer-den.

Am Montag sollen dann jeweils internationale Sportübertragungen vom Wochenende aus dem Angebot der Eurovision präsentiert werden, die innerhalb der regulären Sportsendungen nur in kurzen Ausschnitten gebracht werden konnten. (dpa)

von Werbespots im niederländischen Fernsehen und Hörfunk ist deutlich rückläufig. Gegenüber dem Vorjahr wurden allein im Fernsehbereich 175 000 Sekunden weniger Sendezeit beantragt. Für dieses Jahr rechnet man mit einer weiteren Abnahme um etwa 120 000 Sekunden. Von geringer Bedeutung ist bislang die Konkurrenz deutscher Stationen, die fast überall in Holland direkt oder verkabelt empfangen wer-den können. Das würde sich jedoch ändern, wenn "ausländi-sches Fernseh-Angebot einseitigen Amüsement-Charakters auf die Niederlande gerichtet und losgelassen werden sollte". (SAD)

Das Interesse an der Bestellung

Eine Aufführung nach Frag-menten der dreitausend Seiten umfassenden Protokolle des **Eichmann-Prozesses**, einer der Hauptverantwortlichen des Völkermordes an den Juden, wird am 29. Mai vom Schauspiel Bonn und der Fernsehspielabteilung des NDR auf die Bühne gebracht. Sie wird live von der ARD übertragen. Anlaß: Am 29. Mai vor 23 Jahren begann der Prozeß mit der Vernehmung durch den isra-elischen Polizeihauptmann Avner Less. Regisseur des Theater-Abends und der Live-Übertragung ist Dieter Wedel, die Pro-duktionsleitung hat Dieter Joite.

#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 keute 10.03 Der große Preis

können.

11.25 Tiere vor der Kamer

13.20 ARD-Sport extra Internationale Tennism schaften von Deutschland

schaften von Deutschland Sprecher: Herlbert Faßbender und Volker Kottkamp Übertragung von der Tennisanla-ge in Hamburg-Rothenbaum

16.15 Tagesschau 16.20 . . . damit kein Gras drüberwächst Aktion Sühnezeichen und der Frieden Dokumentation von Stephan

Bergmann 17.05 Ailes klar?! Bundeswehr und Schule - wei

Bundeswehr und Schule – wer lehrt den Frieden?!

17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme

20.15 Mädchen in Uniform

Dt. Spielfilm, 1958
Mir Lilli Polmer, Romy Schneider Regie: Geza Radvanyi

21.45 Plädayer für das Gette?

Minderheiten bei uns und anderswo
"Entweder die Türken kehren in ihre Heimat zurück ader sie werden Deutsche." Auf diese Alternative hat Berlins Regierender Bürgermeister die Ausländerpolitik seines Senats festgelegt. Die meisten Türken haben längst den dritten Weg eingeschlagen. Sie wolfen noch lange in Deutschland bleiben – und sie wollen türkisch bleiben

bleiben – und sie wollen türkisch bleiben, 22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn

23.90 Die Sportschau U. a. Tennis / Boxen 23.45 Die Spezialistes Falle für Croven Mit George Sewell, Roger Rowland u. a. Regie: William Brayne

00.30 Tagesschau

Sportstudio für junge Zuschauer 17.00 houte / Aus den Ländern 17.15 Tele-tilustrierte

12.18 Kennzelchen D 12.55 Presseschau 13.00 heute

5.25 Esora in Forse

16.00 heute 16.04 Die Schlümpfe

16.15 Pfiff

18.90 Telekolleg Geschichte (25) 18.50 Hallo Spencer 19.00 Aktuelle Stunde Mit "Bifckpunkt Düsseldorf"

20.00 Tagesschots
20.15 Freitagsforen
21.45 Lebensgeschichte
Kunst für Kohle
22.15 Sechs Fuß Land
23.15 Rockpalast

NORD

WEST

Anschi. heute-Schlagzeilen
18.00 Brigitte und ihr Koch
18.20 Western von gestern
Roy unter Verdacht
19.00 heute
19.30 Avalandsjournal 19.30 Auslandsjournal
Themen: Syrien: Assad spielt nicht
mit / Kuwair: Das gute Leben auf
dünnem Eis / Afghanistan: Besuch
in Mazar-i-Sharif / Australien: Das
Glück unter der Erde
Moderation: Peter Berg
20.15 Aktenzeichen: XY ... ungelöst
Eduard Zimmermann berichtet
über ungeklärte Kriminaifülle
22.15 Die Pyramide
Schneiles Spiel um Worte und Begriffe mit Dieter Thomas Heck
22.00 heute-journal

22.00 heute-journal 22.20 Aspekte

Taspekte
Themen: Porträt Willie Dunn, des Indianischen Sängers aus Kanada / Christo verpackt Inseln vor der Küste Floridas gegen den Widerstand besorgter Umwelt- und Naturschützer / Ausverkauf der Vergangenheit – ein Schloß aus dem 12. Jahrhundert kommt unter den Hammer / Filmfestspiele Cannes – Bericht von der Eröffnung und erste Eindrücke aus Cannes. Moderation: Alexander u. Martens

tens 23.05 Aktenzeichen: XY . . . ungelöst Zuschauerrecktionen
23.15 Der graße Minnesota-Überfall
Amerik. Spielfilm, 1971
Regie: Philip Kaufmann



in Deutschland ieben und doch Türken bleiben, wollen die Türken in Deutschland - "Plädoyer für ein Getto ARD, 21.45 Uhr FOTO: TELEWINKLER

#### Ш.

00.15 Letzte Nachrichts

18.00 Hailo Speacer
18.30 Des Wind in den Händen (6)
18.46 Dar Internationale TV-Kochbe
19.00 Sehen statt Hören
19.30 Glauben heute
20.00 Tagesschau
20.13 ill international
21.90 Taschengeld-Kino (5)
21.45 ill nach neun
23.15 Letzte Nachrichten

HESSEN

riessere
18.00 Hallo Spencer (16)
18.30 Hier Stadio Kassel
19.00 Familie am Bildschirm (5)
19.30 Ausländer – inländer (3)
20.00 Tagesschau
20.15 Auslandsreporter
20.45 Holobythek
21.30 Drei aktueli
21.45 Ill nach seun SÜDWEST 18.00 Die kleine Fußballeif und ihre

18.00 Die kieine Fußballeif und ihre Nöte (6) 18.30 Teiekolleg i Geschichte (25) Nur für Baden-Württemberg 19.00 Abendschau im Dritten Nur für Rheinland-Pfalz 19.00 Abendschau Bilck ins Land Nur für das Saarland 19.00 Saar 3 regional Gesamt Südwest 3 19.25 Nachrichten und Moderation 19.30 Formel Elm (6) 20.15 Wissenschaft und Forschung heute:

heute: Friedensstrategien heute

21.00 Postfack \$20
21.15 Einführung in das
Strafverfahrensreckt (5)
21.45 Markt
Ein Wirtschafts-Cocktall äve BAYERN

18.15 Follow me (55) 18.50 Den Wind in des Hösden (4) 18.39 Den Wind in den Hönd 18.45 Rundschau 19.00 Die Hole 19.45 Boyern-Report 20.15 Shertock Holmes 21.15 Minne, Mai und Mittel 22.30 Z. E. N. 22.35 Z. E. N. 22.35 Interpol roft Berlin Engl. Spielfilm, 1957 23.55 Rundschau 00.00 Actualités

Arhustunden gekoste! t ganz Sie teil: sich der nicht Geid un in 1.0-Seiten-Natalog ha nin Ba white grobe Ausste Plastik im Deutsc

rastik im Deutscher und vierziger wie und dabei in entligen balog die Skulpture kund stadler den fahren einer Zeiten einer Ze American eines Breker Ramper, Wackerle und stegensetzen. Die A Kuhns .. 10 (

le warte

Medical Programme Student Company on Dieter Kühns Medical Programme State und vor allem die State und vor allem dem Gest Denkert und Vorherse Gestellen und Kühns Stück in Gestellen Geste Multin Authrs Stuck in Multin trotz vorherge gestelen anwesend. Wolfgarg-Borcher des Millegang Transaction a Bolgang Trautwein, a 1000 Baumen zusa 

Ren batte. seinen Exil Kaise: Wilhe txii Kaiser Wilhels Kaiser Wilhels Kaiser Wilhels Erinnerungen brachen aufsässigen brachen aufsässigen kan aum Widerpart. Die Soll der Krieg aus dem Soll der Kr

t Llantwein mat

I flastwein war in kaste die im Stück die im Stück die im Stück die im Stück an Persönlichkeit i den Katingling, als Mann dahren und als Gre

#### Bundesliga nicht mehr als 3,656 Millionen Mark ausgeben, im Falle des Abstiegs in die Zweite Liga nicht mehrals 3,251 Millionen Mark. Gretzky ohne Tor-Erfolg Edmonton (sid) - Auf dem Weg zum vierten Stanley-Cup-Sieg in Process and the second second

ladchen in Uniform gin Manuel

- Nr. 110 - Freitag, 13 Mai

Selbstmoraver and the time and the time description and the time and Schon wieder
Christe Window verließ in
auf Deutschland and leite
rend des Zweiten Welting
einer Freundin an der in
schen Riviera. So weng in
von ihr weiß an ihrer Gener
war Naziregime kann ken k num Naziregane kann kenta num Naziregane kann kenta sem. Doch dereteinge imen kämpfer hielter die bedata tiven dem ser prechensen follenbar für Agentinnen follenbar in den die sent die sent und brachten de auf offenste um. Ihr Nathe neute som um the Name neute school wergessen tobschon man det vergesser: Sastron man or ter-wie die Filmfassung de f

chen him wieder neme

hat! wird für alle Zeiten

Potsdamer Officersocher

hren Erzererinen ete

HELLINTING Das Interesse at der Besels on Werbespots im niederin then Fernsehen und Horizon eutlich rucklaufig Gegene ent Vorjahr wurden allen emsehbereich 175 000 Set en weniger Sendezeit bezog ur dieses Jahr rechnet man ner weiteren Abnanmeuma 20 000 Sekunden Von geme edeutung ist bisiang die L arrenz de Stationer e st liberall ... Holland det ier verkabelt emplangen w en konnen Das wurde sich och andern wenn auslag hes Fernser Angebot enge an Amusement Character & e Niederlande geneine e sgelassen werder sollter Sil

Eine Aufflanung naen fig enten der die lausend Sme afassenden Protokolle è chmann-Prozesses, einer è reptverant word innen ies li mmordes an den Juden wa 1 29. Mat v. m S. rauspiel für al den Ferniensbielassels \* NDR auf him Bunne gebrat ğ wird lişe vin der ARD üs gen. Anlah Art 15 Mayes firen begann der Prozesie r Vermeirmung auten den se schen Politeinauptmann b r Less Regisseur des These ends und der Live-Über ng ist Dieter Wedel die fa ktionsleitung hat Dieterlie

III.

At Yelekoileg

Geschichte 15
Hello Spence: 36 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Dusseldon 16 Togerschou 15 Freitogsforum All Lebensgaschichten:
Kunst für Kone
18 Sechs für Kone
18 Sechs für Land
18 Reckpalat .18 Letzte Nachrichten ORD in Malia Spance: Don Wind in des Höndet ## Use Wind is des Händel ()

## Dat Internationale TV-Reckl

## Schoo statt Hören

## Glaubes heute

## Topesschen

## Ill International

## Tarchengeld, Kine (3)

## 11 seck neuricition
## 11 seck neuricition 30 Holie Spencer (16) 30 Holie Studio Kessei 30 Familie em Sildschim (5) 30 Ausländer – Inländer (5) 30 Togneschau 18 Auslandere porter M Hobbythek 38 Drei aktuell

# (i) nach seus DWEST 28 Die kleise Fußbelleif und Be Nôte (4) Geschichie Nur for Ecoer de grenoel 48 Abondschou im Dritten

Nur for the Blick im Led Nur fur add Sacrand
10 Sacr 3 regional
Gescmt Sudwest
Market Sudwest Securi Sudvest i Moderale
Securitation and Moderale
Securitation (6)
Is Wheenschaft and Forcing
beautics. Friedenss: at a gien neute

tioch (2) 18 Postfoch 820
15 Elefthroug in des
Strafverfakreasrecht (5)
15 Hearkt
15: Wittschafts-Cocktail Ein Wietschafts-Cocktoll Be YERN

15 Position me (55) 25 Den Wind is des Händes (4 25 Stendschau 25 Stendschau 8 Die Hale 5 Bayete-Report 5 Sherlock Holmes 5 Minne, Mai und Mittel 5 Minne, Mai und Mittel ø Evndechau S Sport have S Sport have S Z E N. S Interpol raft Saria Engl Spietting (9) S Rusdichau S Rusdichau

### Wer schießt wen ab?

sta - Wenn einer Geheimagent ist, darf er sich damit nicht brijsten. Das ist klar. Und wenn gute Bekannte ihn trotzdem durch-schaut haben und das öffentlich wie zum Beispiel Joachim Seyp-pel kürzlich in der WELT - vermeiden, muß der Betroffene natürlich dementieren. Das hat Her-mann Kant, der Präsident des

"DDR"-Schriftstellerverbandes, auch getan. Unter anderem mit einem offenen Brief, der dem Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main zur Sendung vor-

hin, daß auch "Zunftnachbarn wie Greene (Graham) oder Muggeridge (Malcolm) beim Geheim-dienst waren". Keine schlechte Gesellschaft wäre das für den Oberschreiber des Ersten Deutschen Arbeiter- und Bauernstaates. Aber weit jenseits des trivialen Anlasses für den Kant-Brief. den übrigens sein westdeutscher Verlag Luchterhand bestellt hatte, bestürzt etwas anderes in dem Schreiben: ein zynischer Um-gang mit deutscher Wirklichkeit, der geradezu die Dimension des

Gespenstischen gewinnt.
Der "DDR"-Schriftstellerpräsident verrät mit kokettem Augenaufschlag, daß er "in der Tat gelegentlich bei meinen Genossen von der DKP gewesen" sei, aber-

so fährt er fort – viel häufiger fahre er "nach Geschäftsschluß" nach Hamburg, um dort seine Mutter zu besuchen.

Wer zählt die Tausende aus Leipzig, Dresden oder Chemnitz, die auch einmal gern ihre Ver-wandten bei uns besuchen möchten, aber es nicht dürfen, weil sie keine linientreuen Staatsfunktio-näre sind? Da will sich jemand mit Vorrechten exkulpieren, die allen anderen versagt sind. Luchterhand-Geschäftsführe

Hans Altenhein hatte den Brief Kants gegen Seyppel angefor-dert, um "dem Abschießen von Menschen, in welcher Form und von welcher Seite der Versuch auch unternommen wird, entgegenzutreten". Auch hier wieder eine gespenstische Wortwahl. Wer schießt denn hier wirklich liegt. Wer schiebt weist da dezent darauf ab? Seyppel? Oder doch nicht hin daß auch "Zunftnachbarn vielmehr die uniformierten Genossen des fleißigen Grenzgän-gers Kant, ohne daß sich dieser oder sein Verleger je zu diesem Tatbestand negativ geäußert hät-

> Schließlich läßt Kant eine Katze aus dem Sack, die immerhin für einen gewissen Realitätssinn zeugt: "Daß es dem Verkauf mei-ner Bücher in westlichen Ländern ... nicht unbedingt dienlich sein dürfte, wenn geraunt wird, sie seien von einem Agenten der Staatssicherheit angefertigt, will ich einfach annehmen."

Greene und Muggeridge hatten derartige Bedenken nie. Wenn Kant sie hegt, ahnt man, wo der Hase im Pfeffer liegt. Non olet – oder böse deutsche Wirklichkeit.

Berlin zeigt "Das war ein Vorspiel nur . . ."

### Angst vor dem Original

Mit der Reihe "Das war ein Vor-spiel nur...", in deren Mittel-punkt drei große Ausstellungen stehen, erinnert die Beriiner Aka-demie der Künste an die Voraus-setzungen und Folgen der Bücherverbrennungen vom 10. Mai 1933. Die Chronologie entdeckt die Urheber bei den "Propheten des Nationalismus", den "geistigen Wegbereitern zwischen konservativer Weltanschauungsessayistik, Germanenkult und Antisemitismus". Die Bücherverbrennungen selbst, dieses Spektakel der deutschen Studentenschaft, an der bezeichnenderweise Goebbels als "Gast", nicht als "Gastgeber" teilnahm, war keineswegs jener spontane Akt, als den die Nazis ihn gerne hinstellen wollten. Es war, will man der Ausstellung glauben, der "Höhepunkt einer jahrzehntelangen Entwicklung von Demokratie-, Intellektuellen- und Judenfeind-

Das Ganze liegt da wie ein schwerer Gedenkstein. Vor der riesigen Wand mit den Fotografien der verfemten Schriftsteller schwelen die Flammen auf einer Trans-parentfolie. Endlos die "Liste des schändlichen und unerwünschten Schrifttums" auf feierlichen Lesefahnen. Ein Band Schnitzler, aus einem der Scheiterhaufen gebor-gen, als Reliquie unter Glas. Goeb-bels' Stimme liegt auf einem Tonband bereit, unverschämt in die Stille zu rufen.

Rundum aber ist das Material gehäuft. Die Arrangeure fordern ausdrücklich vom Betrachter die Fron" endloser Lektüre der Archivalien, der Dokumente, der schwarzen Listen, der Aufmarschskizzen, Tarnschriften. Selbst wenn man all dieses lesen und durchste-hen könnte – Bücher unter Glas leisten nur Stellvertretung –, sie verweigern die Ein-Sicht So hat die Ausstellung viel Redlichkeit, viele Archivstunden gekostet, aber Schärfe und Eindringlichkeit feh-len ihr ganz Sie teilt sich einem Beschauer, der nicht Geld und Zeit für den 470-Seiten-Katalog hat, nur halbwegs mit.

Die zweite große Ausstellung, "Skulptur und Macht", will die figurative Plastik im Deutschland der dreißiger und vierziger Jahre darstellen und dabei in entlarvendem Dialog "die Skulpturen von Blumenthal, Kasper, Karsch, Marcks und Stadler den figürlichen Arbeiten eines Breker, Thorak, Wamper, Wackerle und anderer" entgegensetzen. Die Akade-mie-Verantwortlichen hielten jedoch nichts davon, auch Breker-Originale zu zeigen, sie ließen Bre-ker und Thorak nur in Fotografien

hinterläßt die Ausstellung beim Betrachter tiefes Unwohlsein. Die vor Gesundheit, Kraft und Angriffsbereitschaft strotzenden Heroen, die das nationalsozia-listische Schönheits-, Rasse- und Kampfideal verkörperten, sind keineswegs fotografisch an den Rand gedrängt. Sie dominieren in ihrer aufgeblasenen Monstrosität die Szene. Dadurch gerät diese Schau bedenklich in die Gefahr, das Prinzip der barbarischen Ausstellung "Entartete Kunst" gleichsam mit umgekehrten Vorzeichen zu wie-

Sie mag zwar die Gegensätze einer für Propagandazwecke bedenkenlos einsetzbaren Mammutskulptur und einer intimeren, individuellen, nicht-idealisierenden Menschengestaltung veranschauli-chen. Aber in den heiklen Zwi-schenzonen, hoch-bedenklichen bis ein-deutigen Arbeiten von Kolbe und Scheibe, gerät sie deutlich ins Schwimmen. Wo denn erkannte der Zeitgenosse die Grenzen zwischen "echter" und "falscher" Klassizität? Überhaupt wäre dieses ine a in internatio sammenhängen des Zeitge-schmacks, bis hin zur heutigen Monumentalskulptur in der Sowjetunion, gründlicher zu durchforschen. Das größte Manko dieser

Ausstellung ist, daß sie auf klei-nem Raum gleich allzu viele Unter-Kapitel aufgreift. Damit wird sie letzten Endes mißverständlich. Die dritte Ausstellung schließ-lich, vom Niederländischen Theaterinstitut Amsterdam zusammengestellt, war schon letztes Jahr bei den Amsterdam-Berlin-Aktivitäten in den Niederlanden ein Knüller. Ein labyrinthisches Kaleidoskop, das zunächst die Zeit von 1920 bis 1933 beleuchtet, als Berlin viele Ausländer, auch aus Holland, anzog, und dann die Spanne, in der viele Berliner flüchteten und auf Zeit in Amsterdam blieben. Ob diese flott inszenierte Schau ihre vie-len Inhalte zwischen Sport, Politik, Kabarett und Mode (weit mehr, als der Titel "Berlin-Amsterdam, Theater und Gesellschaft" vermu-

ten läßt) über die schöne Impression himaus Wissensfakten weitergeben kann – da habe ich doch meine nicht eben geringen Zwei-fel! (Bis 3. Juli, Kataloge in der Ausstellung: Bücherverbrennung 29 DM, Skulptur 18 DM, Amsterdam 3 DM) PETER HANS GÖPFERT

Dieter Kühns "10 000 Bäume" in Münster

### Alle warten auf Göring

Vieles blieb nach der Uraufführung von Dieter Kühns neuetheatralischen Versuch, ,10 000 Bäume" in Münster unklar. Zunächst und vor allem die Frage, ob es sich bei dem Gesehenen wirklich um Kühns Stück handelte. Der Autor, trotz vorhergegange-ner Querelen anwesend, wollte dem, was der Chef des Münster-schen Wolfgang-Borchert-Theaters. Wolfgang Trautwein, aus seinen "10 000 Bäumen" zusammengezimmert hatte, seinen Segen nicht erteilen.

Kühns \_10 000 Bäume" ist eine Szenenfolge aus dem holländi-schen Exil Kaiser Wilhelm II. Kühn gibt dem holzsägenden und morbide Erinnerungen brabbeln-den Kaiser einen aufsässigen Adju-tanten zum Widerpart. Das Gesprächsthema der beiden ist einfach: Soll der Krieg aus dem Blick-winkel des Feldhermhügels oder der zerfetzten Soldaten geschildert

Regisseur Trautwein war das zu wenig. Er löste die im Stück bereits angelegte Kompliziertheit der kai-serlichen Persönlichkeit in vier Einzelrollen auf, den Kaiser als Kind, als Jüngling, als Mann in den besten Jahren und als Greis darscheinbar willkürlich und fragmentarisch an die vier kaiserlichen Jahreszeiten, wiederholte Dialogfetzen nach Belieben und schuf so ein Spektakel, das seinen theatrali-schen Reiz hatte und eigentlich immer spannend war, das sich jedoch als Transportmittel für Inhalte in keiner Weise mehr eignete.

In Kühns Stück spielt der bevor-stehende Besuch Hermann Görings im Exil des Kaisers eine große Rolle, hat einen wenn auch ge-wollt wirkenden Bezug zum nächsten Krieg. Im Münsterschen Wolfgang-Borchert-Theater wurde Gö-ring zu einer Art Godot, die ganze Aufführung bezog ihre trotz allem unbestreitbare Faszination aus solchen Becketteffekten. Der Versuch, die Zuschauer durch eine im Foyer vorgeschaltete schulfunk-Präsentation des historischen Hintergrundes einzustimmen, konnte nicht gelingen. Zu groß war der Abstand zwischen Kühns Stück und Trautweins In-

szenierung. Ob man das vor Langatmigkeit und ungeschickten Dialogen strot-Werk anders aufführen zende kann, bleibt abzuwarten. In Münster war es ein anderes Stück. GREGOR BOTHE Im Mittelpunkt stehen die Schauspieler – Zwischenbericht von den 36. Filmfestspielen in Cannes

### Da kommen harten Männern die Tränen

Das neue Palais du Festival in Cannes, ein unförmig-verwinkelter Betonklotz in Ocker und Rosa, hat schon seinen Spitznamen weg. Alle sprechen hier nur vom "Bunker". Bei der Eröffnung der 36. Internationalen Filmfestspiele in diesem kuriosen Bau entfaltete Cannes noch einmal all seinen Charme, so als wolle es zu Beginn der "Bunker-Ara" noch einmal zeigen, was eine große Film-Gala ist. Die Kinofans und die Fotografen drängten sich dann auch beim Auf-marsch der Stars von Sofia Loren und Liza Minelli bis zu Ingrid Thulin und Vittorio Gassmann. Der erste Abend galt den "Gauklern", den großen Leinwandhelden, von denen einige vorab Sonderpreise

Das, so erwies sich bald, war mehr als nur eine schöne Geste. Denn viele der Filme, die bis jetzt zu sehen waren, interessierten nur wegen ungewöhnlicher schauspie-lerischer Leistungen, obwohl sie oft von Regisseuren gedreht wurden, die Renommee und einen guten Namen haben. Den Anfang machte Martin Scorseses "König der Komödianten", der bereits in Deutschland angelaufen ist (s. WELT v. 5. 3.) und damit eigentlich nicht dem Reglement entspricht, wonach die Filme vor dem Festival allenfalls in ihrem Ursprungsland gezeigt werden dürfen.

Ein typischer Schauspielerfilm ist auch Claude Gorettas Der Tod des Mario Ricci". Der 54jährige Schweizer will diesmal die Krise unserer Welt in eine Parabel fassen. Also erzählt er die Geschichte eines deutschen Professors, der sich in einem Dörfchen im Schweizer Jura vergraben hat, um eine Studie über den Hunger in der Dritten Welt zu schreiben, was ihn in tiefe Depressionen stürzt. Heinz Bennent als dieser neurotische Professor bleibt jedoch so blaß, wie dieses Thema abgedroschen

Der Film gewinnt Interesse nur durch die Figur eines alternden Fernseh-Reporters. Gian Maria Volonté spielt ihn schweigsam, weißhaarig, seit seiner letzten Südamerika-Reportage schwer auf einen Stock gestützt. Dieser Mann, vom Leben schwer angeschlagen, doch nicht ohne Hoffnung, hat die Ausstrahlung eines guten Seelenarztes. Sein Interview mit dem Professor mißlingt ihm zwar, dafür freilich deckt er, fast wider Willen, den Tod des italienischen Arbeiters Ricci



V<sub>erjuxen</sub> alles, was den Briten beliig ist: Monty Pythons verrückte Komikertruppe in "Der Sinn des Lebens'

auf. Da leuchtet plötzlich der Film tief unter die Oberfläche eines scheinbar intakten Schweizer Dor-fes: ein typisches Goretta-Thema, dem Gian Maria Volonté wunderschöne Glanzlichter außetzt.

Auch Jean Beckers "Mörderischer Sommer" gewinnt Profil durch eine Schauspielerin, durch Isabelle Adjani. Sie spielt eine aufreizende Schöne, die in einem Fleckchen unweit von Nizza die Dorfburschen "anmacht". Erst ziemlich spät stellt sich heraus, daß dieses Mädchen nur auf Rache sinnt. Ihre Mutter, eine Deutsche, wurde einst von drei Rüpeln vergewaltigt. Nun will die Tochter diese drei Männer, von denen einer ihr Vater ist, finden und töten. Doch dann muß sie feststellen, daß ihr Stiefvater ihr bereits zuvorgekom-men ist. Die drei Männer sind lange tot. Sie verliert Lebensziel – und den Verstand. Die Geschichte trieft vor Sentimentalität, und trotzdem oder gerade deshalb – ist sie in Paris ein Riesenhit, und auch in Cannes kam sie gut an, vor allem wegen der "neuen" sinnlichen Adjani, die neben Gian Maria Volonté jetzt für einen Darstellerpreis im

Überraschung hat es in Cannes

ausgelöst, daß der britische Film "Monty Python, der Sinn des Le-bens" im offiziellen Wettbewerb auftaucht. Es ist eine sarkastische Nonsens-Parabel über das menschliche Dasein und über alles, was den Briten heilig ist. So laut und anhaltend wurde an der Croissette gewiß noch niemals gelacht wie bei dieser Kabaretteinlage voller Witz und Frivolität.

Ermanno Olmis "Cammina/ Cammina", was soviel heißt wie "Dem Stern hinterher", lief unerwartet außer Konkurrenz Olmi, der 1978 die Goldene Palme für seinen "Holzschuhbaum" gewann, zeigt sich in ungewohntem Licht, weit weniger sozialkritisch als sonst. Er selber schiebt das auf eine "Krise in der Lebensmitte". Der Film erzählt die alte Geschichte von Christi Geburt und von dem hoffnungsvollen Aufbruch armer Bauern und Hirten. Die Menge folgt dem Stern und den drei Wei-sen. Und doch bleibt ihr Glaube irgendwo im Zweifel stecken, ob von ihnen gefundene Kind auch der König der Könige sei. Die "Krise in der Lebensmitte" des Katholiken Olmi schließt Glaubensfragen nicht aus. Nur leider entstand daraus kein Film, der mehr

als ein paar geduldige Olmi-Enthusiasten faszinieren kann. Viel handfester geht es in Nagisa

Oshimas "Merry Christmas, Mr. Lawrence" zu. Und einen handfesten Tumult gab es auch vor dem Festspielhaus, als Studenten das Haus besetzen und die Vorstellung verhindern wollten, um ihren Un-mut über die Studienreform in Frankreich publik zu machen. Mit Oshimas Film selbst hatte diese Straßenschlacht nichts zu tun. Es ist ein reiner Männerfilm, eine Variante der "Brücke am Kwai". Diesmal spielt die Handlung 1942 unter britischen Gefangenen der Japaner auf Java. Unterschiedliche Kulturen und

Mentalitäten prallen hart aufeinander, vor allem in der Begegnung zweier englischer Offiziere - David Bowie und Tom Conti als hinrei-Bendes Gegensatzpaar - mit ihren japanischen Peinigern. Am Ende siegen – trotz aller Qualen – Ver-ständnis, Mitgefühl, ja sogar Freundschaft unter Menschen, die der Krieg zu Feinden erklärt hat. Und das ist auch die Botschaft, die Oshima in seinem streckenweise recht sentimentalen Soldatenepos verpackt hat.

DORIS BLUM

Ausstellung in Frankfurt: "Das Maß der Dinge"

### Die Schönheit der Kontur

Die Fotogrammetrie ist nicht nur eines der nützlichsten, sondern auch der eindrucksvollsten Verfahren wissenschaftlich-technischer Fotografie. Das zeigt die Airport Gallery des Frankfurter Flughafens mit der Ausstellung "Das Maß der Dinge". Zu sehen sind Fotogramme von Baudenkmälern und Kunstwerken, die teilweise bis zu 45 Quadratmeter groß sind. Diese Bilder faszinieren mit ihrem Detailreichtum und ihrer "Naturtreue", besonders, wenn man die Objekte einmal mit eigenen Augen gesehen hat.

Die Architektur-Fotogrammetrie basiert auf der Stereo-Fotografie, also der technischen Umsetzung des Prinzips, daß unser rechtes und linkes Auge nicht identische Bilder aufnehmen. Die Fotogramme zielen jedoch nicht auf einen Raumeffekt, sondern auf Maßgenauigkeit. Bei der Auswertung der Meßbildpaare wird deshalb zunächst die perspektivische Verzerrung beseitigt und dann je nach Zielsetzung entweder nur die Kon-tur des abzubildenden Objektes wiedergegeben oder auch die dritte Dimension in Form von Höhenschichtlinien.

Die fotogrammetrische Erfas-sung von Architekturobjekten leistet einen bedeutenden Beitrag zum Schutz und zur Erhaltung von Kulturdenkmälern, denn sie bietet eine an Genauigkeit nicht zu überbietende Dokumentation des momentanen Zustandes. Darüber hinans dient sie dazu, Abweichungen von den ursprünglichen Bauplänen genauso wie spätere Verände-

rungen festzustellen. Das Versetzen der Felsentempelanlage von Abu Simbel ist das spektakulärste Beispiel für die praktische Anwendung der Fotogrammetrie. Durch dieses Verfahren war in kurzer Zeit eine präzise Bestandsaufnahme und Dokumentation der architektonischen Gegebenheiten möglich, die allen wissenschaftlichen und technischen Ansprüchen genügte, um den Tempel am neuen Standort wiederzuerrichten. Ähnlich eindrucksvoll sind die fotogrammetrischen Bilder des Straßburger Münsters, das Mitte der sechziger Jahre zu Restaurierungszwecken auf diese Art ermessen wurde. In knapp 250 Aufnahmen wurden sämtliche Au-Benansichten des Bauwerks erfaßt. Sieht man von der praktischen

und wissenschaftliche Bedeutung der Architektur-Fotogrammetrie ab, so bleibt auch für den unbefangenen Betrachter ein überwälti-gender ästhetischer Genuß. Die bei der Fotogrammetrie entstehenden Schichtlinienpläne, welche die filigranen Details der Architektur viel klarer als am Bau hervorheben, ergeben Darstellungen von außerge-wöhnlicher Schönheit, vergleichbar der alten Kunst des Naturselbstdrucks, bei dem Blätter, Steine, Holzstämme usw. mit Drucker-schwärze eingefärbt und auf Papier abgedruckt werden.

Weder Farben noch Grauwerte lenken bei der Fotogrammetrie von der Hauptsache, nämlich der Struktur, ab. In der Reduzierung auf die Konturlinie - eine Abstraktion, deren das menschliche Auge nicht fähig ist - treten mit großer Klarheit der harmonische Aufbau und die künstlerische Ausgewogenheit der Objekte zutage. So er-füllt die Ausstellung "Das Maß der Dinge" nicht nur die Aufgabe, über eine wenig bekannte Anwendung der Fotografie zu informieren, sondern vermittelt einen bislang kaum bekannten ästhetischen Genuß (Bis 29, Mai).

KARL P. APONER

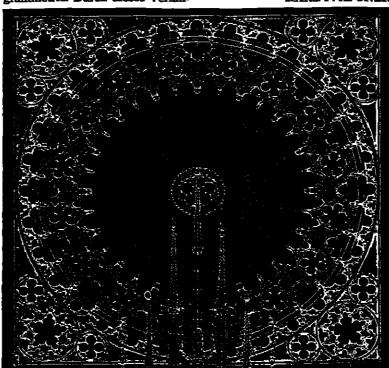

Was das menschliche Auge nicht sieht: Fotogrammetrische Aufnahme der Rosette des Straßburger Münsters

Berlin: Tagung des deutschen PEN-Zentrums

### Der Dichter Klagelieder

Zum fünfzigsten Jahrestag der Bücherverbrennung durch deutsche Studenten und Professodurch ren an fast allen Hochschulen des Landes versammelte sich in Berlin zu seiner Jahrestagung des PEN-Zentrum der Bundesrepublik Deutschland. Neben der üblichen Tagesarbeit gedachte man des makabren Datums bei zwei öffentlichen Veranstaltungen in der Akademie der Künste.

Wer nur die zweite dieser Veranstaltungen besuchte, und, sagen wir, eben aus dem Ausland kam, der mußte annehmen, daß spätestens übermorgen in der Bundesrepublik schwere handfeste Kämpfe ausbrechen würden, bei denen die Guten zu jedem Opfer bereit sein werden, die Bösen aber zu allem entschlossen. "Das Naziregime und die Gegenwart ... Blick nach vorn – wohin?", dies war das Leitwort. Es lasen die Autoren Margarete Hannsmann, Yueksel Pazarkaya, und Uwe Friesel, es sprach Heinrich Albertz

Es waren alles Texte, die zum Kampf gegen die eventuelle Nachrüstung der NATO aufriefen, und die zielbewußte Ausschließlichkeit, mit der man da den Platz des alleinseligmachenden Guten für sich reklamierte, war beklem-mend Hier sprachen lauter Doktrinäre, die von vornherein ausschlossen, es könnte auch eine andere Meinung darüber geben, wie der Frieden weiter zu erhalten sei. Der Eindruck eines hochmütigen Feinddenkens wurde alles andere als vermieden bei dieser Veranstaltung des, wie gesagt, PEN. Alle Vortragenden hatten Vergnügen an sich selbst. Sie vertraten ja auch Meinungen, die immer wieder diskutiert werden müssen, so wie andere Meinungen auch. Der erste Teil des Veranstaltungstitels machte die Sache reichlich merkwürdig: Sind alle Menschen anderer Meinung Nazis?

Wesentlich demokratischer und freier ging es zu bei der ersten Veranstaltung, mit einer weitreichenden Diskussion der Frage, wie weit die deutsche Literatur bisher die Zeit des Dritten Reichs be-

schrieben habe und vergegenwär-tigt. Horst Bienek referierte über Beispiele, Martin Broszat hatte als Historiker mancherlei auszusetzen an der Zeitbeschreibung des Schriftstellers. Der ehrwürdige H.G. Adler machte einige sehr erne una un Feststellungen über die Gründe der Popularität von Hitlers Gedanken und Schriften. Ihm fehlt die große Auseinandersetzung in der Literatur noch

Auch der Ostberliner PEN-Gast Stefan Heym vermißt sie noch Warum dermaßen gehorcht wor-den sei – die Antwort darauf stehe noch aus. Heym meinte, die wesentlichen Bücher über jene Zeit würden noch geschrieben werden, und zwar bald. Es müßten ja nicht immer die Mitlebenden sein, die die zuverlässigsten Autoren abgäben. Das Gespräch uterte dann kräftig aus, und in Hans Christoph Buchs Beitrag wurde Kritik am Verhalten der Linken laut und auch an ihrem sturen Anti-Ameri-

Zu den Merkwürdigkeiten auf dieser PEN-Tagung gehörte das diskrete Ausweichen vor Fakten. Heym sagte mit Recht, die großen Schriftsteller im Exil seien sogleich in Ost-Berlin gedruckt wor-den; aber niemand raffte sich zu der Anmerkung auf, daß gleiches auf dem Gebiet der Bundesrepublik auch geschehen sei. Immerhin, während einer kleineren Vormittagsdiskussion konnten Arnulf Baring und Horst Krüger darauf hinweisen, daß die Entwicklung der Bundesrepublik doch einigen Anlaß gebe, auf dies und jenes stolz zu sein. So etwas ist heutzutage schon bemeiner Schriftstellertagungen.
Das Klima der Berliner Tagung

man resolutionierte nicht mehr man resolutionierte nicht mehr ganz so reichlich und eifrig wie ehedem. Widerstand gegen die Stationierung von Pershing-Raketen sei "demokratische Pflicht", hieß es in einem mehrheitlich angenommenen Antrag. Man wird sehen, was damit gemeint ist.

CHRISTIAN FERBER

#### KULTURNOTIZEN

Kine französische Buchausstellung dokumentiert in Aachens Stadtbibliothek die geistige und wissenschaftliche Entwicklung des Landes seit 1945.

Den Ausbau der Künstlerförderung in Frankreich und der Bundesrepublik regten die Teilnehmer eines Symposions in Bonn an. Es fand aus Anlaß des 20jährigen Bestehens des deutsch-französischen Jugendwerkes statt.

Die Geschichte des Animationsfilms steht im Mittelpunkt einer Programmwoche des österreichischen Filmmuseums in Wien.

Menschenrechte im Unterricht" ist das Thema eines Symposions der Unesco in Wien, das vom 17. bis zum 20. Mai stattfindet.

Die Russische Andrej-Sachs row-Akademie in Köln (Postfach 18 01 05) veranstaltet wieder ihre Ferienkurse mit Sprachunterricht in Attendorn vom 1. bis 20. August.

Die Bertha-Hess-Cohn-Stiftung in Basel, die nach der 1981 verstor benen Verlegerin benannt wurde, stellte sich der Öffentlichkeit vor. Sie will mit 250 000 Franken pro Jahr vor allem die Basler Universi tätsbibliothek unterstützen.

Die Graphikausstellung "Postkutschen" im Frankfurter Bundespostmuseum wurde bis zum 19. Juni verlängert. Anschließend ist sie vom 2. Juli bis 7. August in Schweinfurt zu sehen.

#### **JOURNAL**

Wajda kann weiterhin Filme in Polen drehen

dpa Warschau Der polnische Filmregisseur Andrzej Wajda kann auch nach seiner aus politischen Gründen vorgenommenen Absetzung vom Posten des Leiters der Filmgesell-schaft "Studio X" Filme in Polen drehen können. Der Sprecher des polnischen Kulturministeriums, Andrzej Unger, sagte am Mitt-woch der amtlichen Nachrichte-nagentur PAP, Wajda habe als "hervorragender polnischer Re-gisseur" alle Möglichkeiten, Filme in Polen zu drehen Gleichzeitig in Polen zu drehen. Gleichzeitig warf der Sprecher Wajda vor, daß er öffentlich im Ausland die Politik der polnischen Behörden angreife und somit gegen den Grundsatz der Loyalität gegenüber den staatlichen Behörden bei Bekleidung leitender Funktionen versto-ße. Mit der Absetzung Wajdas von seinem bisherigen Posten habe man lediglich die praktische und personelle Konsequenzaus seinen politischen Überzeugungen gezo-gen, die der "generellen Linie der Behörden" abgeneigt sind. Dies sei jedoch keine Wende in der Kulturpolitik des Staates.

Strehler wird nicht Biennale-Direktor

dpa, Mailand Der italienische Theaterregisseur Giorgio Strehler muß auf die Direktion der Theater-Abteilung der Biennale von Venedig verzichten. Der Verwaltungsrat des ebenfalls von Strehler geführten Picco-lo Teatro von Mailand hat ent-schieden, daß der Regisseur nicht gleichzeitig in Venedig und Mai-land unter Vertrag stehen kann. Strehler, der erst vor wenigen Wo-chen zum Chef der Theater-Biennale gewählt worden war, akzeptierte diese Entscheidung und will in Venedig beratend tätig werden.

#### Norwegische Tage in Ingelheim am Rhein

DW. Ingelheim Die Internationalen Tage, die alljährlich in Ingelheim am Rhein veranstaltet werden, sind diesmal Norwegen gewidmet. Neben Vorträgen, Musikabenden und Film-vorführungen stehen auch mehrere Ausstellungen auf dem Pro-gramm. So sind im Alten Rathaus Grafiken von Edvard Munch, Materialbilder von Rolf Nesch und Plastiken und Holzschnitte von Gustav Vigeland zu sehen. Am selben Ort werden auch die \_Fischerkultur" und die "Seefahrt" -u.a. mit einem Modell des berühmten Öseberg-Wikinger-Schiffs – gezeigt. Die Ausstellun-gen sind bis zum 5. Juni geöffnet.

#### Hamburg verhandelt mit Jürgen Flimm

pmw, Hamburg Jürgen Flimm, Direktor des Schauspiels an den Städtischen Bühnen in Köln, wird voraussichtlich neuer Intendant des Hamburger Thalia Theaters. Er soll Peter Striebeck ablösen, der seinen Vertrag über 1985 hinaus nicht verlängern will. Der Aufsichtsrat des Thalia Theaters hat seine Vorsitzende, die Kultursenatorin Helga Schuchardt, beauftragt, mit Flimm in Vertragsverhandlungen einzutreten. Jürgen Flimm war von der Kultursenatorin als einziger Kandidat vorgeschlagen wor-den. Der CDU-Fraktionschef Hartmut Perschau kritisierte die-se Entscheidung und warf Helga Schuchardt vor, in der Intendantenfrage von Anfang an dilettantisch taktiert zu haben. Ohne Not verzichte sie auf personelle Alternativen und lasse damit dem Auf-

#### sichtsrat keine Wahl. Deutsche Kultur im Exil mit Zeitzeugen

DW. Gütersloh Die Stadt Gütersloh hat eine umfangreiche Veranstaltungsreihe zum Thema "Deutsche Kultur im Exil" gestartet. Bis zum 3. Juli stehen musikalische Veranstaltungen, Theater-und Kabarettaufführungen und Filmvorführungen auf dem Programm. In der Reihe "Zeugen der Zeit im Ge-spräch" kommen ehemalige Ex-ulanten, darunter Ossip K. Flechtheim, Stefan Heym und Walter Zadek, zu Wort, im Juni erscheint die von Hans-Albert Walter herausgegebene Dokumentation "Ich hatte einst ein schönes Vaterland". Außerdem werden zwei Ausstellungen gezeigt: "Deutsche Bühnenbilder im Exil" (bis 26. 6.) und "Conrad Felixmüller" (bis 23. 5.).

#### Mit "Kampf für Pakistan" gegen den Gandhi-Erfolg AFP, Islamabad

Die pakistanische Regierung hat die Finanzierung eines Films über das Leben des pakistanischen Staatsgründers Moham-med Ali Jinnah beschlossen. Die Machthaber in Islamabad wollen damit ein "Gegengewicht" zu dem weltweiten Erfolg des Films "Gandhi" schaffen, der von der indischen Regierung koprodu-ziert worden war. Die Regierung unter Vorsitz von General Ziaul Haq hat "beträchtliche Zeit benötigt", um einen durchschlagenden Titel für das Filmepos zu finden. Schließlich habe man "Kampf für Pakistan\* dem naheliegenden Titel "Jinnah" vorgezogen, um sich nicht dem Vorwurf des Titelplagiats am indischen Muster auszusetzen. Die pakistanische Regierung ist nun auf der Suche nach einem Regisseur vom Kaliber Richard Attenboroughs, um den großen muslimischen Rivalen des in-dischen Nationalhelden ins richtige (Rampen)licht zu rücken.



Unaufhaltsam strömt die glühende Flut auf die beiden Dörfer Rocca und Ragalna zu. Die Sprengung soll ihr das Bett verlegen und sie in eine unbewohnte Gegend umleiten. Der Nestor der Vulkanologen, der Belgier Haroun Tazieff (Foto links), räumt dem Vorhaben gute Chancen ein. Aber auch die Stimmen der Kritiker werden immer men der Kritiker werden immer

### Die Menschen von Rocca wollen der glühenden Flut nicht weichen

Von KNUT TESKE

n Rocca ist die Lava zu Hause. So ziemlich alles verdankt der Ort dem Ätna, der ihn und die tiefer gelegene Kleinstadt Ragalna jetzt bedroht. Aus Lava sind die Häuser, die Wege, die charakteri-stischen Mauern, die die Felder einfassen. Der Lavaboden ist fruchtbar; der Wein gut und schwer, die Obsternte reichlich Die Leute von Rocca sind nicht

Giuseppe ist der erste, der an diesem Morgen über den "Largo Etna", den Dorfplatz, schlurft. Pla-tanen und Pinien säumen den Platz, den vier Gebäude zieren: Der typische Kolonialwarenladen die Alimentari - Giuseppes Haus, eine Kirche und daneben die Villa von Roccas augenscheinlich reichstem Bürger. Die einzige Durchgangsstraße durch den Ort, die Straße von Ragalna zum Gipfel des feuerspeienden Berges, teilt diesen Es ist 6.30 Uhr morgens. Ein strahlender Tag. Das glühende Lavafeld oberhalb von Rocca verbiaßt in der Sonne, verliert seine Leuchtkraft – doch nichts von seiner Dermetik. Der unsufheltsame ner Dramatik. Der unaufhaltsame Strom wandert weiter talwärts auf Rocca und Ragalna zu.

Professor Haroun Tazieff, Nestor der Vulkanologen, hält beide Orte für verloren, wenn die Lava nicht gestoppt wird. Giuseppe ist anderer Ansicht. Er ist 71 Jahre alt, in Rocca geboren, und er glaubt nicht, daß der Ätna dieses Mal zu-schlägt, "er hat es nie getan." Der Berg ist für Giuseppe schlicht "Monte": "Monte ist fruchtbar, ab und zu wild, aber niemals bösartig", sagt er und teilt in diesem Punkt die Meinung von Tazieff. Auch er nannte den Atna in einem Gespräch mit der WELT einen gutartigen Berg, vom Typus des sanft fließenden Vulkans im Gegensatz zu den "bösartigen" Explosivtypen wie den Mount Peleé, den Kraka-

Giuseppe rechnet damit, daß die

Lava auch diesmal seitlich an Rocca vorbeifließt, wie damals in seiner Jugend. Der alte Mann kann sich gut erinnern. Der Lavastrom ist noch heute zu sehen; über und über mit Ginster bewachsen verliert er einiges von seiner drohenden Schwärze.

In Rocca spürt man weder Angst noch Unruhe, vor dem, was kom-men könnte. Das Dörschen hat rund 300 Seelen. Der Ort liegt auf halber Höhe zum Ätna. Der Vulkan gibt ein faszinierendes Panorama ab. In Rocca blüht es um diese Jahreszeit. Die Flora und Fauna ist üppig, fast subtropisch trotz der Höhenlage von rund 1300 Metern. Mohn-, Kornblumen und Veilchen sprenkeln die Wiesen in allen Farben. Eine Idylle, zumal an diesem Vormittag vom Ausbruch nichts zu spüren ist. Tagsüber sieht man die Lava nicht. Ein Wäldchen steht davor. Nachts freilich sieht man das Wäldchen nicht – so glüht die Lava dahinter.

Es ist still auf dem Dorfplatz. Es herrscht kaum noch Autoverkehr,

şeit die Polizei die Straßen zum Atna rigoros gesperrt hat. So blei-ben auch hier die Touristen aus. Giuseppe ist wie ein Lexikon, nur der Vulkan gehört nicht zu den ausführlichen Eintragungen. Er schweigt, seine Freunde schweigen. Und auch in Ragalna weichen die Leute allen Fragen mit freund-licher Verständnislosigkeit aus. Wenn es in den beiden Orten überhaupt Anzeichen von Angst vor den kommenden Wochen gegeben hat, dann dokumentiert sich das allenfalls durch stumme Indizien.

bereitschaft etwas zu bedeuten hat, dann sieht es hier düster für die Am Abend hat sich bei Giuseppe die Stimmung verändert. Die gute Stube quillt über vor Menschen. Im Hintergrund leise betende Frauen. Das kleine Wäldchen steht lichterloh in Flammen. Der Lind-

wurm wälzt sich also heran. Brand-

geruch liegt in der Luft, auch wenn

So fällt auf, daß die Arbeiten an

allen Neubauten gestoppt sind. Falls also mangelnde Investitions-

sich das ganze in gut 11/2 Kilometer Entfernung abspielt. Der Lava-block scheint heute noch intensiver als am Tag zuvor zu glühen. Der Himmel ist dunkelrot. Die Glut reflektiert in den Brandwolken. Und Zendolo hatte am Morgen noch behauptet, der Ausbruch sei zu Ende. Ein Irrtum.

Jetzt räumt auch Giuseppe ein, es gebe so etwas wie einen Evakuierungsplan für Rocca und Ragal-na. Aber er, Giuseppe, wolle davon nichts wissen. Er werde nicht weichen, hier sei er geboren, hier bleibe er, und das wisse auch seine Frau. Die Männer nicken beifällig. Damit ist das Thema für sie beendet. Nicht für den Berg. Er spuckt

Die Quelle liegt gut tausdend Me-ter höher, Luftlinie fünf Kilometer weg von hier, Giuseppes Haus. In 2400 Meter Höhe rauscht ein zwei Meter breiter, goldgelb bis violett gefärbter Strom, von mehreren Metern Tiefe mit zehn Meter pro Sekunde unter einem Felsvor-

sprung ins Freie. Die Hitze ist mörderisch und springt einen an, sobald man sich zu weit nach vorne beugt. 200 Meter weiter unten, wo die Sprengmeister hantieren, hat sich die Flut schon dunkelrot gefärbt. Sie sieht jetzt aus wie glü-hende Kohle, die ein eiliges För-derband transportiert. Bis Rocca und Ragalna wird die Flut nur noch Kriechtempo haben. Doch sollte sie bis in die gefährdeten Orte vordringen, wird sie vor allem für Ragalna zur Katastrophe. Der Ort liegt an einem besonders stei-len Hang, über den sich die tonnenschwere Masse ergießen kann.

Alles hängt ab von der Sprengung. Eine Wand (40 Meter lang, fünf Meter hoch, zwei Meter tief) die parallel zum Lavabett verläuft, soll so gesprengt werden, daß sie sich um 90 Grad dreht und quer zur Fließrichtung ins Lavabett fällt. Dadurch soll die Lava sich stauen, nach links wenden und in ödes Gebiet abdriften. Eine Weltpremiere, der zumindest Haroun Tazieff gute Chancen einräumt

#### Junge oder Mädchen: Eltern haben die Wahl

dpa, Tokie Japanische Forscher haben eine neue Methode entwickelt, die es Eltern in Zukunft erlauben könnte das Geschlecht ihres Kindes selbe zu bestimmen. Nach Angaben de Zeitung "Mainichi" ist es den Wis senschaftlern gelungen, Samenfä den mit X- und Y-Chromosomer voneinander zu trennen. Ein bei der Befruchtung im männlichen Sper ma vorhandenes X-Chromosom be stimmt das weibliche Geschlecht des neuen Lebewesens, ein Y-Chro-mosom das männliche. Wie die Zeitung meldete, könnte das neue Verfahren nach Ansicht

von Professor Riachi lizuka (Keio-Universität, Tokio) bald in klini schen Tests angewendet werden Sollte sich die Methode als erfolg. reich erweisen, wären Eltern in der Lage, das Geschlecht ihres Wunsch-kindes zu wählen. Allerdings müßte die Frau künstlich befruchtet oder eine Eizelle außerhalb des Mutterleibes mit dem gewünschten Sperma befruchtet werden.

Die Forscher von mehreren Uni-

versitäten in Tokio gingen von der Erkenntnis aus, daß die Spermien mit dem X- und dem Y-Chromosom elektrisch unterschiedlich geladen sind. Die Versuche ergaben, daß die negativ geladenen X-Spermien sich zu fast 100 Prozent auf der Anodenseite konzentrierten, während auf der Kathodenseite 83 Prozent der positiv geladenen Y-Spermien zu finden waren.

#### 275 Tote bei Unwetter

AP. Peking Bei schweren Unwettern in der südchinesischen Provinz Hunan sind nach einem Zeitungsbericht Ende April und Anfang Mai 275 Menschen ums Leben gekommen und rund 11 000 verletzt worden. Im Süden der Provinz dauern die schweren Regengüsse nach Dar-stellung der Zeitung an.

#### Millionen-Ersatz

dpa, New York Mehr als 1300 durch einen Hotelbrand in Las Vegas Geschädigte haben zusammen 140 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen bekommen. Diese Summe ist die größte Schadensersatzleistung in der Geschichte der Vereinigten Staaten 85 Menschen waren bei dem Feuer im MGM Grand-Hotel im November 1980 ums Leben gekom-

#### Seveso-Prozeß vertagt

dpa, Monsa Der Seveso-Prozeß ist am Mittwoch wegen eines Streiks der Anwälte am Landgericht von Monza auf den 17. Juni vertagt worden. Das Gericht konnte somit auch an diesem zweiten Verhandlungstagnicht die Sachberatung aufnehmen.

#### Termin für "Challenger"

rtr, Washington Die amerikanische Raumfähre Challenger" startet laut Nasa am 18. Juni zu ihrem ersten Flug mit einer Frau an Bord. Dieser zweite Einsatz der "Challenger" soll sechs Tage dauern.

#### Tod am Himalaja

AP, Katmandu Beim Aufstieg zum 7937 Meter hohen Gipfel des Himalaja-Berges Annapurna-II in Nepal ist der 26jährige österreichische Arzt Klaus Schlamerger aus Kapfenberg in der Steiermark ums Leben gekommen. Der Leiter der aus fünf Alpinisten bestehenden Expedition, der 25jährige Hans Gsellmann aus Semriach in der Steiermark, berichtete, die Bergsteiger seien in 7300 Meter Höhe in einen heitigen Schneesturm geraten. Schlamerger sei von starkem Wind in die Tiefe geschleudert

#### Grubenunglück: 3 Tote

dpa, Lünen
Die Ursache des Grubenunglücks, bei dem in der Nacht zum
Mittwoch drei Bergieute auf der
Zeche "Minister Achenbach" in Lünen (Kreis Unna) ums Leben gekommen sind, war auch gestern noch ungeklärt. Die drei Männer waren nach Angaben der Bergbau AG Westfalen beim Auswechseln eines Seils in einem Schacht mit dem Förderkorb rund 150 Meter tief abgestürzt.

#### Quelle wieder frei

dg, Ranschbach Die Ortsgemeinde Ranschbach in der Pfalz sieht sich seit vorgestern einem neuen Ansturm von Besu-chern ausgesetzt. Die "Wunderquelle" des Ortes, der heilkräftige Wirkungen zugeschrieben werden, ist nach dem Einbau einer "Entkeimungsanlage" wieder freigegeben

#### Neuer US-Geheimdienst

ntr/DW. Washington
Das US-Verteidigungsministerium hat nach Angaben aus Kongreßkreisen einen neuen Geheim-dienst gegründet. Die unter dem Namen "Army Intelligence Support Acitvity" (ISA) fungierende Organi-sation soll den Geheimdienst CIA sowie den militärischen Nachrichsowie den militärischen Nachrichtendienst DIA unterstützen, hieß es weiter. Die "New York Times" berichtete hingegen, regimekritische Kräfte in Nicaragua erhielten Unterstützung von der ISA. Auch sei der Dienst gegen Linkskräfte in El Salvador tätig.

#### ZU GUTER LETZI

"Wüstenland Ägypten will Sand-importe einstellen." Meldung der Deutschen Presseagentur

#### Vor 650 Millionen | Riesenskandal Jahren erlosch alles um falsche Leben auf der Erde | Titel in den USA

AP. Washington

Vor rund 650 Millionen Jahren kam es nach Erkenntnissen von Forschern zu einer Umweltkata-strophe größten Ausmaßes, bei der das damalige Leben auf der Erde zum großen Teil ausgelöscht wurde. Allerdings bestand das Leben zu jener Zeit ausschließlich aus einzelligen pflanzlichen und tierischen

Die Wissenschaftler, der Biologe Andrew Knoll von der Harvard-Universität und der Geologe Gonzalo Vidal von der schwedischen Lund-Universität, haben ihren Schluß aus der Untersuchung fossilen Gesteins aus dem nordatlantischen Raum gezogen. Nach ihrer Darstellung ist diese Massenver-nichtung die früheste bisher er-kannte in der Erdgeschichte. Zuvor war eine ähnliche Katastrophe vor ungefähr 450 Millionen Jahren bekannt gewesen, der viele Scha-lentiere im Meer zum Opfer fielen. Ein weiteres Beispiel für das plötzliche Aussterben von Lebensformen infolge einer Umweltkatastrophe nicht bekannter Art ist das Verschwinden der Dinosaurier.

Knoll und Vidal berichteten jetzt in Washington der amerikanischen Wissenschafts-Stiftung über ihre Erkenntnisse. Sie haben nach eigenen Angaben festgestellt, daß der Massentod der Einzeller vor 650 Millionen Jahren mit einer Eiszeit zusammentraf, die nach ihrer Meinung zu der Katastrophe beigetra-gen haben könnte. Die Massenvernichtung sei ein Faktordes evolutionären Lebens gewesen, sagte Knoll. Nach Fossilien zu schließen, gebees die meisten Lebensarten nicht mehr, die einmal die Erde bevölkert hätten. Bei der Umweltkatastrophe vor 650 Millionen Jahren, in der präkambrischen Zeit, wurden rund 70 Prozent aller einzelligen Algen sowie fast alle Bakterien, Protozoen (Ur-Tierchen) und anderen tieri-schen Einzeller vernichtet. Laut Knoll währte es hundert Millionen Jahre, bis das Leben auf der Erde diese Verluste wieder wettgemacht

AP, Charlotte

In den Vereinigten Staaten scheint sich ein größerer Skandal um den Handel mit falschen Abschlußdiplomen und akademischen Titeln zum Teil von Scheinuniversitäten anzubahnen, die über nichts weiter verfügten als einen Telefonanrufbeantworter und eine Postfachadresse. Wie Beamte des amerikanischen Bundeskriminalamtes FBI in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) erklärten, sind in den Skandal möglicherweise und Angestellte der amerikani-schen Raumfahrtbehörde (Nasa) verwickelt. In einigen Fällen sei Trägern falscher Titel oder Personen, die mit einem falschen Ab-schlußdiplomeinen Arbeitsplatzer-halten hätten, bereits gekündigt worden. Das FBI berichtete ferner von einem Mann, der mit einem über den Versandhandel erworbenen Abschlußdiplom eine Krebsklinik betrieben habe.

Laut FBI wurden in acht US-Staaten Unternehmen aufgedeckt, die einen schwunghaften Handel mit falschen Titeln betrieben. "Hunderte von Leuten aus allen Berufen" hätten für teures Geld einen wohlklingenden akademischen Titel oder ein Abschlußdiplom erworben.

Die Ermittlungen des FBI könn-ten zur Anklageerhebung gegen 38 Firmen führen, die Titel und Zeugnisse auf dem Postweg vertrieben. In einer Pressekonferenz berichte-ten die FBI-Beamten, Leute mit falschen Zeugnissen und Titeln seien als Ärzte, Psychiater, Betriebs-wirte und Juristen tätig. "Es gibt Leute mit einem Doktortitel, die als Psychotherapeuten tätig sind und Patienten behandeln, obwohl sie nicht die geringste Eignung haben", sagte der FBI-Beamte Robert

Pence ist für die Ermittlungen in North Carolina zuständig. Er sprach von einem "Problem, das das Ausbildungs- und Erziehungssystem des ganzen Landes zu betreffen scheint und zu falschen Diplomen für jeden vorstellbaren Beruf ge-

#### **Bauernkrieg:** Deutsche Lkw zur Umkehr gezwungen

JOCHEN LEIBEL. Paris

Der "Bauernkrieg" in Frankreich ist am Himmelfahrtstag wieder hef-tig aufgeflammt. In zahlreichen Ge-genden des Landes hielten Bauern ausländische Lastwagen an und warfen Gemüse und Fleisch nichtfranzösischer Herkunft in die Stra-Bengräben. Die Bauern protestie-ren gegen die Aufrechterhaltung der EG-Grenzausgleiche, die angeblich ihre eigene Produktion benach-

An der belgisch-französischen Grenze wurden in der Nacht zum Donnerstag zwei deutsche Lastzüge mit Schweinefleisch aus Dänemark ewaltsam angehalten. Die Lkw-Fahrer wurden gezwungen, mit den Bauern bis zu einem Polizeiposten zu fahren. Hier erzwangen die Fran-zosen, daß die beiden deutschen Lastwagen - unter Polizeischutz zur Grenze zurückgeleitet wurden.

Bei Arras in Nordfrankreich stoppten andere Bauern einen bel-gischen Lastzug, der 300 Schweine in eine französische Schlachterei bringen sollte. Mit einer "Ehren-Eskorte" von mehreren Dutzend Privatautos wurde der Lkw ins Stadtzentrum von Arras geleitet. Hier öffneten die Bauern die Türen des Lastwagens und trieben die Schweine ins Freie. Die Polizei von Arras war die ganze Nacht zum Donnerstag damit beschäftigt, die Tiere wieder einzufangen.

Manche Bewohner der Stadt versuchten, eines der Schweine für sich zu behalten. Man ging mit Messern und Dolchen auf die wild quiekenden Tiere los. Mehrere Schweine wurden verletzt, keines jedoch getötet. Der französische Tierschutzverband hat Anzeige wegen Tierqualerei erstattet

Im westfranzösischen Laval be-kam ein holländischer Lkw-Fahrer den Zorn der französischen Bauern zu spüren. Sie hielten sein Fahrzeug an und warfen drei Tonnen Frisch gemüse in den Straßengraben.

### LEUTE HEUTE

Fußball-Fan Reagan

Der erst in füngster Zeit in den Vereinigten Staaten zum Publi-kumsrenner avancierte Fußballsport hat einen neuen, einflußreichen Fan gewonnen: Präsident Ronald Reagan übernahm nach Angaben eines Amtssprechers den Vor-sitz eines Komitees, das sich für Austragung der Fußball-Weltmei-sterschaft 1986 in den USA stark

International

Yul Brunner bleibt auch bei seiner vierten Frau international. In San Francisco heiratete er die 25 jäh-



Zuvor war der 62jährige Star mit einer Amerikanerin, einer Chilenin und einer Französin verheiratet.

#### Mr. und Mrs. Smith

Der britische Kronprinz Charles und Prinzessin Diana sind von einer sechswöchigen Reise nach Austra-lien und Neuseeland nach London zurückgekehrt. Beide flogen als "Mr. and Mrs. Smith" an Bord eines Jumbo-Jets mit 230 anderen Passa-

Entdeckungen
Gleich zwei Entdeckungen hat
der französische Regisseur Roger Vadim für seinen neuesten Film "Überraschungs-Party" gemacht. Beide sind 20 Jahre alt und beide haben berühmte Eltern, Philippine Leroy-Beaulieu ist die Tochter des vor allem in Italien bekannt gewordenen Schauspielers Philippe Leroy-Beaulieu. Ihr Partner Christian ist der Sohn von Vadim aus seiner Beziehung zu Catherine

### Von Greueltaten auf VW-Farm fehlt jede Spur

Werden ausländische Firmen zu "Buhmännern" gemacht?

W. THOMAS, Rio de Janeiro. Der brasilianische Priester Ricardo Rezende erhob schwere Vorwürfe. Von Sklaverei, Mißhandlungen und gelegentlichen Mordfällen war die Rede. Die Leichen, so will er von Zeugen gehört haben, sollen in den Rio Cristalina geworfen worden sein.

Der Priester protestierte gegen die seiner Meinung nach un-menschlichen Zustände auf der Viehzuchtfarm von Volkswagen do Brasil im Amazonas-Gebiet. Die Blätter des Landes hatten seine während einer Pressekonferenz in Brasilia erhobenen Beschuldigun-gen am Samstag gemeldet, kurz und nicht an prominenter Stelle. Die französische Nachrichtenagentur AFP verbreitete Rezendes Vorwürfe um die ganze Welt. Die Geschäftsführung der brasi-

lianischen Volkswagenwerke in São Paulo ist empört. Ein VW-Sprecher wies alle gegen den Konzern gerichteten Vorwürfe zurück. Die meisten der 600 Arbeiter auf der 141 000 Hektar umfassenden der 141 000 Hektar umfassenden Farm seien Kontraktfürmen unterstellt. VW könne deshalb nicht für die Behandlung des Personals verantwortlich gemacht werden. Jedoch: "Unsere Leute vor Ort achten darauf, daß alle Arbeiter der Farm menschlich behandelt werden." In Säo Paulo wurde nichts über Exzesse bekannt, wie sie der

den." In Sao Paulo wurde nichts über Exzesse bekannt, wie sie der Priester Rezende geschildert hatte. Auch neutrale Beobachter hegen Zweifel. Die riesige Farm im Süden des Amazonas-Staates Para (141 000 Hektar, 34 000 Stück Vieh), seit 1975 in Betrieb, wird regelmäßig von Journalisten besucht. Die Besucher erhalten den Eindruck eines sauberen, auf ge-Eindruck eines sauberen, gut ge-führten landwirtschaftlichen Un-ternehmens. Bisher beschwerte sich kein Arbeiter bei den Presse-leuten. Den Inspektoren verschiedener Regierungsbehörden, die das Unternehmen ständig kontrol-lieren, sind ebenfalls keine Unre-gelmäßigkeiten aufgefallen.

Ein Vertreter der Bonner Bot-schaft in Brasilia meint: "Ich halte das für weit übertrieben. Die Kritik

gewisser Kreise an multinationalen Konzernen ist ja nichts Neues." Zu den "gewissen Kreisen" zählte der sogenannte "progressive (linke) Flügel" der katholischen Kirche Brasiliens. Die Bischofskonferenz hatte vor sieben Wochen gerade wieder die Multis aufs Korn ge-nommen und in diesem Zusam-menhang auch die VW-Farm erwähnt. Der deutschstämmige Bischof Ivo Lorscheiter aus dem Staat Rio Grande do Sul, ein Mann

der Konferenz. Volkswagen do Brasil, der größte Automobilhersteller Lateinamerikas, war schon häufiger Zielschei-be von Angriffen, besonders in den letzten zwei Jahren, als Brasilien in eine böse wirtschaftliche Krise schlitterte und das Werk mehr als 15 Prozent seines Personals (40 000 Leute) entlassen mußte. Selbst Staatspräsident Joao Baptista Figueiredo sah sich in diesem Zu-sammenhang zu kritischen Außerungen veranlaßt. Die Kontroverse um die VW-

Farm im Amazonas-Gebiet wird von einigen Beobachtern aber auch in Zusammenhang mit einer anderen Entwicklung gebracht: Zwischen dem deutschen und dem brasilianischen Klerus soll es zu Meinungsverschiedenheiten über die Frage gekommen sein, wie weit das soziale Engagement der Kirche gehen kann. Jürgen Aretz, der Ver-treter der deutschen Bischöfe bei der letzten Bischofskonferenz, hat-te die Meinung geäußert, daß sich einige brasilianische Priester zu

einige brasilianische Priester zu viel um politische Dinge und zu wenig um pastorale Aufgaben kümmerten. Er war ebenfalls auf der VW-Farm gewesen und hörte nichts von Beschwerden.

Der Priester Ricardo Rezende, der sich als "Koordinator der pastoralen Kommission der Bischofskonferenz für das Gebiet Araguaia" (geographische Zone der Farm) bezeichnet hatte, konnte von den Volkswagen-Leuten allerdings bisher nicht ausfindig gemacht werden. Ein VW-Sprecher: "Rezende ist da oben nicht bekannt." (SAD)

### Das Kind, das aus der Kälte kam – ein Erfolg?

Wetterlage: Zwischen einem nahezu ortsfesten Tief bei Schottland und ei-nem Hoch überdem Balkan gelangt mit einer südwestlichen Strömung milde

**WETTER:** Unbeständig



m Nebel, @ Sandardan, @ Resun, # Schneckel, W Schne Gebate @Rogan @Schnee @Sitetal ...... Fassigners igebete <u>Lutanomung</u> =}waxu, a∲lgi soberen Longs glocken Lafebruckes (1000 min 750 mm).

Vorhersage für Freitag: Nördliches und westliches Deutsch-land: Wolkig mit Aufhelterungen und nur vereinzelt Schauer. Höchsttempe-raturen um 15 Grad, nachts um 8 Grad. Mittleres und südliches Deutschland und Raum Berlin: Anfangs aufgelok

kerte, im Tagesverlauf zunehmende Bewölkung mit nachfolgend einsetzen-dem Regen. Temperaturen nahe 18. nachts um 10 Grad.

| ~{        | Weitere A           |             |                  | ŀ    |
|-----------|---------------------|-------------|------------------|------|
| •         | Leicht i<br>wärmer, | ınbestä     | ndig, aber et    | was  |
| 8         |                     |             | D                | m_   |
| Δl        |                     |             | Donnerstag, 13 1 |      |
| <b>~H</b> | Berlin              | 16°         | Kairo            | 28°  |
| 4         | Bonn                | 13°         | Kopenh.          | 12°  |
| //        | Dresden             | 17°         | Las Palmas       | 18°  |
|           | Essen               | 10°         | London           | 9-   |
| 7         | Frankfurt           | 1,5°        | Madrid           | 14*  |
| <u>.</u>  | Hamburg             | 14°         | Mailand          | 170  |
| _         | List/Sylt           | 10"         | Mallorca         | 21°  |
| J         | München             | 17°         | Moskau           | 20"  |
| 3         | Stuttgart           | 17*         | Nizza            | 18°  |
| ধ         | Algier              | 22°         | Oslo             | 9°   |
| 7         | Amsterdam           | 9"          | Paris            | 11"  |
| 191 - I   | Athen               | 20*         | Prag             | 17-  |
| W         | Barcelona           | 20°         | Rom              | 21°  |
| 24        | Brüssel             | 10°         |                  | 11°  |
| _         |                     |             | Stockholm        |      |
| ıÌ        | Budapest            | 20°         | Tel Aviv         | 27°  |
| `         | Bukarest            | 22*         | Tunis            | 24*  |
| ٠         | <u>Helsinki</u>     | 11°         | Wien             | 18*  |
| ŧ į       | Istanbul            | 1 <b>9°</b> | Zürich           | 14°  |
| ιl        | Sannenauf           | rane* .     | am Samstag:      | 5 24 |
| . 1       |                     |             | 1.04 Uhr. Mond   |      |
| •         | om, once            | 2016; 2     | A.V. UHF, MONG   | #III |
| - 1       | gaug, 0.42 i        | om, un      | tergang: 23.19 U | DF.  |
|           | -in Niez, ze        | anranei     | Ori Kassel       | i    |

JOCHEN AUMILLER, München Was sich bei Kühen längst als machbar und zweckmäßig erwie-sen hat, kann nun auch elementare Elternwünsche befriedigen. Wenn sich der Kinderwunsch auf hergebrachtem, alttestamentarischem Weg nicht mehr erfüllen läßt, hilft die Embryo-Bank weiter. Bei annä-hernd minus 200 Grad Celsius in flüssigem Stickstoff konserviert. warten die "Menschlinge" - theoretisch unbefristet lange – auf eine willige Gebär-Mutter, die ihnen zu dem verhilft, was man gemeinhin

Leben nennt. Einer australischen Frau ist dieses Mutterglück aus der Tiefkühl-box soeben widerfahren. Sie trägt, nachdem alle anderen Kunstgriffe versagten, ein Kind aus, das aus der Kälte kommt. Zyniker haben es längst getauft, sie sprechen von "Frosty", dem Tiefkühlkind. Mehr als ein Glossen- oder Satirenthema ist diese letzte Spitzenleistung der Manipulation unseres Erbguts bislang nicht gewesen. Seit dem er-sten Retortenbaby vor knapp fünf Jahren, dem inzwischen schon et-wa 150 Geschwister in aller Welt gefolgt sind, hat man sich wohl daran gewöhnt, daß beim Kinderkriegen der Natur erfolgreich ins Handwerk gepfuscht werden kann. Sind die vielen Mütter, die es um

jeden Preis zu einem Sprößling bringen wollten und es dank der modernen Reproduktionsfor-schung auch schafften, Beweis ge-nug, daß in den Befruchtungsla-bors Segensreiches geschieht, alte Menschheitsträume verwirklicht werschhe?

Angefangen hat es mit dem eng-lischen Wissenschaftler-Gespann Edwards/Steptoe, die den Weg für die erfolgreiche Befruchtung eines aus dem Eierstock einer Frau ge-wonnenen Eis mit männlichen Spermien im Reagenzglas vorge-zeichnet haben: Das Ergebnis hieß Louise Brown, von Geburt an Co-vergirl dank der revolutionären Zeugungs-Prozedur. Im Reagenz-glas – obwohl sich diese Vokabel bereits eingebürgert hat – passiert dieser prosaische Schöpfungsakt jedoch gar nicht. Die Vereinigung von Ei und Spermien vollzieht sich in einem Glasbecher, der soge-nannten Petrischale, auf dem Bett einer ausgetiftelten Nährlösung, einer ausgemittetten Nanriosung, damit dem elementaren Ereignis nichts an materiellen Vorausset-zungen fehlt. Ob der Zeugungsakt im Labor ein Treffer war, entpuppt sich schon nach wenigen Stunden unter dem Mikroskop: Die ersten Zellteilungen, das 2-, 4-, 8-, 16-Zell-Stadium des keimenden Lebens beweisen den Erfolg, Schließlich beweisen den Erfolg. Schließlich verankern die Gynäkologen den

"Zeilhaufen" in der Gebärmutter-schleimhaut und hoffen mit der Mutter, daß es klappt, daß der Keim anwächst und gedeiht, was voraussetzt, daß sich das Hormon-system der Mutter darauf einläßt.

Die verwendeten Samen können aus recht unterschiedlichen Quellen stammen. Einmal vom Ehe-mann, der einer Samenbank seine "Spende" anvertraut hat. In die-sem "Stickstoff-Tresor" sind seine sem "Stickstoff-Tresor" sind seine Spermien praktisch verewigt. Der Samen kann aber auch von anderen Männern gespendet werden, wie es bei der sogenannten heterologen Insemination bereits praktiziert wird. Liegt das Hindernis für ein Kind in der Unfruchtbarkeit des Mannes – wie es in einem Drittel der Fälle nachweislich zutrifft, so gibt es nur den Ausweg über tei der Falle nachweislich zutriff, so gibt es nur den Ausweg über einen Fremdspender, den die Eltern freilich nie kennenlernen. Die Befruchtungsprozedur ist in solchen Fällen nicht sonderlich aufwendig. Der Samen wird in einer Kappe über den Gebärmuttermund gestülpt und fixiert. Der Rest läuft ab wie gehabt: Die Sper-Rest läuft ab wie gehabt: Die Sper-mien wandern der Eizelle entge-

gen. Erst wenn nicht behebbare Verwachsungen oder Mißbildungen bei der Mutter diesen Ablauf un-möglich machen, muß der Be-fruchtungsakt ins Labor ausgela-gert werden: das Retortenbaby. gische "Weiterentwicklung". Die Befruchtung kann unabhängig von der Empfängnisbereitschaft der Mutter vollzogen werden. Die nächsten Schritte in der Per-

fektionierung der Befruchtungstechnologie zeichnen sich bereits ab. In der ersten Wachstumsphase können die Zellen noch alles, sind noch nicht differenziert. So entstehen auch die eineigen Zwillinge. Aus letztlich unbekannten Gründen trennen sich die zwei Keimzellen nach der ersten Zellteilung und wachsen unabhängig voneinander weiter. Ähnliches spielt sich bei

den eineitgen Mehrlingen ab.

Die Befruchtungsexperten könnten theoretisch Einzelzellen des Embryo verpflanzen, wodurch identische Geschwister entstehen würden: perfekte menschliche Kopien. Dies würde, so rechnen sich schon verschiedene Wissenschaft-ler aus, ganz neue Möglichkeiten bei der Organtransplantation eröffnen. Das größte Problem bei der Verpflanzung, die Abstoßung des fremden Gewebes, könnte mit der "Kopie" bewältigt werden. Späte-stens beim Gedanken an den "Er-satzmenschen" aber ist der Punkt erreicht, wo die Entscheidung nicht alleine in den Labors getroffen werden darf.

Schwülfeuchte Laft : Larolineninseloile in ihi iei mit Tahiti verguener tald sich die nachmi împenschauer — nach d de Uhr steilen kann absengroß heraborasse

Entropien durch ein le m verabschiede: habe de Sonne Regembogen zam gezackte imseinn Derbleibsel uraiter Vu iber 500 Meter hoch, de 🛭 reckt seine Spitzen ei in den Himmel We ein grüner Teppic mdurchöringliche Vege land Das Klima ist s fach, daß man scherz! bert, Ponape sei der ein af der Erde, wo sich compostieren lasse. D Mick Die Ponaper in wanden es geschickt, wantung vorzubeuge mrsieben kieinere, har te Umwelt eingepaßte Togesamt hunder. Zin Tamilienbesitz, sind

dtionelle Gästehäuser merzelle Beherbergung Kolonia, die Haup 2000 Einwohrer zähle lat Südsee, Flair Fil a Südse∈ Flair. Er kuptstraße liegen zah len mit bescheidener Bank Post ein halbes I aurants, Bars und behörbar brummt d liebene Power Plant Reinboothafens. An Mark lagern volum: Sichte gut und gem stwer Eßbares wäch R woes mehr Pflanze shi im Überfluß hera Geschichtsträchter Geschichtsträchtige den sind der Glock on in deutscher Zeit

origen zerstörten Kirr

#### Millionen-Ersatz

Mehr als 1300 durch ener brand in Las Vegas Gest haben zusammen 140 kg Dollar Schadenersatz as chen bekommen Diese San die größte Schadenserane in der Geschichte der Vers Staaten, 85 Menschen son dem Feuer im MCMGradk November 1980 ums Leberg

Seveso-Prozeß vertag

Der Seveso Proceß ist al. woch wegen eines Streks wälte am Landgench vat auf den 17 Juniveragi som Gericht konnte somit augz sem zweiten verhandlungsz die Sauhberatung aufnehme

Termin für "Challeng

"Challenger" startet laut 🗷 18. Juni zu inzem ersten fig einer Frau an Bord Dieser Einsatz der Challenger sei Tage dauern

Tod am Himalaja

Beim Aufstreg gum 1971 hohen Gipte: des Hanalapit Annapurna I. :- Nepalisida rige osterreichische Art. Schlamerger aus Lapfenber Sterermark ums Leben gebis Der Letter der aus funf Ale bestehenden Expedition de rige Hans GsellmannausSe in der Steiermark benein Bergsteiger seien in 7300 Mer he in einen heitigen Schre geraten. Schlamerger 80 16 kem Wind in the Tiefe gestile worden. Grubenunglück: 3 Tok

Ursache des Gra dücks, bei dem in der Nati Mittwoch are Bergieute Zeche Minister Achenbach ten (Kreis Cons ums let sommen sind wa auch g waren nach Angaben der Be 10 Westfalen teim Auste ines Seils in einem Schollem Förderkorn rund 150 Me

Quelle wieder frei

Die Ortsgemeinde Ransch ter Plaiz sieht sich seit von inem neuer Ansturm hernausges-:= Die des Ories, de Pellaralla ungen migeschneben it ach dem Empau eine ungsanlage weder Neuer US Geheimdie

ium hat nach Angabi reäkreisen einen lienst gegrande. Die lamen Amy intelligent cityily (ISA fingered ation sol den Geheim awie den mitarschen endiens! DIA unters veiter. Die New York ichtete hurgegen regi rafte in Nicaragua erstutzung von der er Diens: gegen Luis

Wusterland Asiph

ilporte emsiene eilschen Presseifffill

### Magazin für die Freizeit

Freitag, 13. Mai 1983 - Nr. 110 - DIE WELT

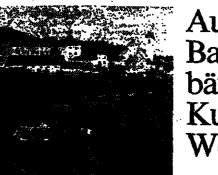

Ausflugstip: Barock und bäuerliche Kultur in Wolfegg

Angebote für den Kurzurlaub über die Pfingsttage

Seite VII

Griechenland: Deutschland, Reise in die Heimat Alexanders des Großen

Seite III

Dänemark: Kirchen und Orgeln im Norden

REISE WELT mit Auto · Hobby · Sport · Spiel



Seite III







SÜDSEE / Karolineninsel Ponape – 303 Quadratkilometer Naturschönheit, und die sagenumwobene Lagunenstadt lockt:

#### Den Rückflug streichen und für immer bleiben Flüsse schießen die Berge herun-

Schwülfeuchte Luft liegt ständig über Ponape, jener fruchtba-ren, 303 Quadratkilometer großen Karolineninsel die in ihrer Schön-heit mit Tahiti verglichen wird. Sobald sich die nachmittäglichen Tropenschauer - nach denen man die Uhr stellen kann – mit ihren gentropfen durch ein letztes Grollen verabschiedet haben, zaubert die Sonne Regenbogen über das bizarr gezackte Inselinnere. 17 der Überbleibsel uralter Vulkane sind über 500 Meter hoch, der Ngihneni gar reckt seine Spitzen 782 Meter

eit in den Himmel. Wie ein grüner Teppich bedeckt undurchdringliche Vegetation das Land. Das Klima ist so "mörderisch", daß man scherzhaft kolportiert, Ponape sei der einzige Fleck auf der Erde, wo sich ein Auto kompostieren lasse. Die "Natursauna" hält die meisten Touristen zurück. Die Ponaper ihrerseits verstanden es geschickt, einer "Vermarktung" vorzubeugen: Es gibt nur sieben kleinere, harmonisch in die Umwelt eingepaßte Hotels mit insgesamt hundert Zimmen; alle in Familienbesitz, sind sie eher traditionelle Gästehäuser als kommerzielle Beherbergungsbetriebe. Kolonia, die Hauptstadt der 20 000 Einwohner zählenden Insel, hat Südsee-Flair. Entlang der Hauptstraße liegen zahlreiche Lä-den mit bescheidener Auswahl: Bank, Post, ein halbes Dutzend Restaurants, Bars und Kinos Unüberhörbar brummt die dieselbetriebene Power Plant unweit des Kleinboothafens. Am Farmers

pe, wo es mehr Pflanzer als Fischer gibt, im Überfluß heran. Wahrzei-Geschichtsträchtige chen sind der Glockenturm der 1907 in deutscher Zeit erbauten, im

übrigen zerstörten Kirche am Orts-

Markt lagern voluminöse Brot-

früchte, gut und gern fünf Kilo schwer. Eßbares wächst auf Pona-

Kolonia eingang von Kolonia und ein be-gt stän-ruchtba-großen Heute ist kaum mehr vorstellbar, daß 1885 das Deutsche Reich und Spanien so heftig um die Karolinen stritten, daß Papst Leo XIII. als Vermittler einge-

schaltet werden mußte. Knapp 15 Minuten geht man zum deutschen Friedhof von Kepihnle am Westrand Kolonias. Hier liegen unter anderem die deutschen Opfer der blutigen "Sokehs Rebel-lion", zu der es 1910 wegen eines Streites um den Bau der Inselstra-

Die Ironie der Geschichte will es, daß die Straße rund um Ponape noch immer nicht fertig ist. Von Kolonia im Inselnorden kann man auf rotlehmiger Piste die östliche und westliche Küste entlang praktisch nur halb herum fahren. Nicht einmal mit dem Boot kommt man überall hin, denn breites Mangrovengestrüpp säumt die Ufer der brackigen Lagune.

Vom Cliff Rainbow Motel aus genießen wir den Sonnenunter-gang über dem 152 Meter hohen markanten Sokehs Rock, der als mikronesisches "Diamond Head" eine ernsthafte Konkurrenz für das hawaiianische Gegenstück darstellt. Erst grün, dann lila färben sich die Wolken - Minuten später herrscht rabenschwarze Finsternis. Dann, bei Vollmond, wird Ponape richtig munter, denn Mondscheinspaziergänge liebt man über alles. Dem Sakau-Trinkritual tut auch

eine wolkenverhangene Nacht keinen Abbruch. Auf dem dumpf dröhnenden Sakau-Stein werden die Wurzeln des Pfefferstrauches mürbe gehämmert. Aus der in Wasser eingeweichten Wurzelmasse wird mit Hilfe eines Bündels von Hibiskusfasern - wie bei einem nassen Handtuch - Sakau dann regelrecht herausgewrungen. Der bräunliche Trank schmeckt anfangs moderig. Nach dem ersten Schluck aus der Kokosnußschale wird der Mund pelzig-taub.

wenn man noch bei Kräften ist, durch Porakiet Village führen, ein benachbartes Dorf, wo Einwahner des übervölkerten Kapingamaran-gi-Atolls eine zweite Heimat fanden. In palmstrohgedeckten Hütten sind fähige Holzschnitzer am Werk. Ihre Spezialität sind Haifische mit echten Zähnen und kunstvolle Auslegerkanus. will, kann sich für ein paar Stunden dazusetzen. Was hier niemand mag, das ist Hektik. In der lähmenden Hitze verschiebt man auf übermorgen, was man heute nicht mehr schafft. Wieso auch eilen? Jede Be-

egung schwächt! Kolonia ist bereits vom amerika beeinflußt, nischen Lebensstil doch außerhalb der Hauptstadt sieht es noch anders aus. Zu Fuß erforschen wir vier Stunden lang die Halbinsel Sokehs oder wandern vorbei an Pfefferplantagen zum Nanpil-Fluß. Kinder planschen vergnügt, Frauen waschen

ter. Malerisch schäumt der Wasserfall von Kepirohi über eine steile Kaskade aus Basaltblöcken dahin. Trotz dieser Reize wäre Ponape kaum erwähnenswert, gäbe es nicht Nan Madol, 40 Kilometer per Boot entfernt. Auf 80 bis 100 Inseln, die durch das Ausgraben von Kanälen auf zwei Quadratkilometer Fläche entstanden, hat eine unbekannte Kultur architektonische Überbleibsel hinterlassen die ihresgleichen suchen. Nan Madol ist

timeter breiten und fünf bis sieben Meter langen Blöcken errichtete man in der Steinzeit gewaltige Mauern, die an ihrem Fuß teilweise drei bis vier Meter breit sind. Das wuchtige Nan Dowas war zugleich Festung und Kriegstempel am Eingang zur Lagunenstadt. Hunderte Bäche und

Was für eine Kultur mag das gewe-sen sein, die Häuser, Paläste, Bä-Festhallen, Speicher und Fischteiche hinter bis zu 7.50 Meter hohen Basaltwänden "verschanzte"? Je höher die Flut steigt, desto weiter kann man in die seichten Kanäle vordringen und beispiels weise Idehd besuchen, das religiose Zentrum des Aal-Kultes oder nach Pahn Kadira fahren, wo der Herrscher lebte.

aus Basaltsäulen erbaut, die man

Dutzende Kilometer entfernt aus

vulkanischem Gestein herausprä-

pariert hatte. Mit den etwa 40 Żen-

Archäologen glauben, daß das Venedig Mikronesiens" Anfang des 13. Jahrhunderts errichtet wurde. Von wegen geschichtslose Südsee – die Sagen wissen mehr! Als die Bevölkerung wuchs, baten die lenschen die Brüder Olsihpa und Olsohpa, ihre Geschicke in die Hand zu nehmen, Alle Versuche, eine Hauptstadt zu bauen, scheiterten. Schließlich fand man an der Südostküste am Rand der Insel Temwen, wo das Riff nahe an das feste Land heranreicht, den richtigen Platz. Nach dem Tod von Olsihpa wurde Olsohpa Ahnhert der

Saudeleur-Dynastie, die 16 Generationen herrschte. Ihr Ende kam – der Sage nach – als Isokelekel, ein Sohn des Donnergottes Nahnsapwe und einer Insulanerin von Kosrae, den Tyrannen Saudemwohi tötete und die Herrschaft der Nanmwarki begründete, deren Nachfolger noch in Ponape mitregieren.

Alltagsleben wird uns anschau-

"Kulturzentrum"

lich im

Dorfes, ein paar Hütten unter schattigen Bäumen. Ein freundlich "Kaselehlia" zugerufenes Willkommen, und schon werden wir an jeder textilfreien Stelle von Kopf bis Fuß mit Kokosöl eingerie ben und bekommen eine Trink-Kokosnuß zur Erfrischung. Wir sehen, wie man Schlafmatten aus ge bleichten Pandanusblattstreifen flicht, wie Röcke aus Hibiskusrindenbast entstehen und man aus Kokosfasern stabile Seile dreht. In Sekundenschnelle entsteht ein Blütenkranz "Mwaramwar" und schmückt unsere Könfe. Die Mädchen kichern, als sie hören, daß wir noch nie gekochte oder gebratene Brotfrucht gegessen haben. Nachdem sich die anfängliche Scheu gelegt hat, tanzen und singen Schülerinnen und Schüler der Dorfschule. Die Stimmung ist ansteckend. In solchen Augenblicken überlegt man, sich den Rückflug auszahlen zu lassen und für immer dort zu bleiben.

BERND H.-G. HELMS

Anreise: Im Direktflug mit Continen-tal/Air Micronesia von Guam, Honoluhı und Saipan oder mit Air Nauru von Geld: Benutzt wird der US-Dollar.

Papiere: Ein USA-Visum heitshalber im Paß sein. Implungen: Cholera-, Typhus- und Gelbsuchtschutzimpfungen sind unbedingt ratsam.

Anskunft: Micronesia Regional-Tou-rism Council, Incl. P. O. Box 682, Aga-na. Guam, Guam 96910 und Ponape Tourist Commission, P. O. Box 66, Ko-lonia, Ponape State, Caroline Islands 96941.

#### NACHRICHTEN

#### Kuba per Katalog

Zum ersten Male seit der Revolution auf Kuba soll jetzt die Karibik-Insel im Katalog eines bundesdeutschen Reise-Großveranstalters auftauchen. Die Touristik Union International (TID) bosst Union International (TUI) hofft, daß nach Abschluß der Verträge schon im Oktober dieses Jahres der Startschuß für einen größeren Ansturm sonnenhungriger Bun-desbürger fallen kann.

#### Handbuch für Segler

Zu den bereits erschienenen Ha-Zu den bereits erschienenen Hafenhandbüchern des DSV-Verlages (Gründgensstraße 18, 2000
Hamburg 60) wurden Nachträge
herausgegeben. Aktualisiert wurden Nordsee, Ostsee I und II (je 12
Mark) sowie die Hafenhandbücher Mittelmeer mit jeweils einem
Nachtrag (Adria-Nord kostet 24,80
Mark Adria-Süd 25 50 Merk) Mark, Adria-Süd 25,50 Mark). Wieder Reisen nach Polen

Nach zweijähriger Pause organisiert Hummel wieder Reisen nach Polen. Der Reiseveranstalter bietet jetzt drei Anreisemöglichkeiten: per Bus von Hannover nach Danzig mit Zwischenüber-nachtung in Posen oder-für Auto-fahrer – mit Fähre von Travemünde nach Danzig. Für die Anreise mit eigenem Wagen wurde in Schlesien ein spezielles Pkw-Pro-gramm aufgelegt.

#### "Pfingstdampf"-Aktion

Am 22. und 23. Mai veranstaltet die Interessengemeinschaft Hi-storischer Schienenverkehr e. V. (Postfach 603, 5100 Aachen 1) auf dem Bahnhof Gangelt-Schierwaldenrath der Selfkantbahn ihre tra-ditionelle "Pfingstdampf"-Ak-tion. Zwei Dutzend der früher für die Landwirtschaft typischen Bulldogs aus den Jahren 1928 bis 1958 werden vorgeführt. Selfkantbahn-Dampfloks pendeln ab 12 Uhr zwischen Geilenkirchen und Gilrath. Am Montag findet eine Automobilveteranen-Sternfahrt nach Schierwaldenrath statt.

#### Visum für Bulgarien

Für bundesdeutsche Urlauber gelten ab sofort bei der Einreise mungen. Konnten seither alle Bulgarien-Urlauber mit Vorausbuchungen die Grenze ohne Visum passieren, benötigen nun Reisende grundsätzlich ein Visum. Ausiommen sind nur Urlauber mit Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren sowie Gruppen mit mehr als funf Personen.

#### WAHRUNGEN

| Agypten         | l Pfund            | 2,50   |
|-----------------|--------------------|--------|
| Belgien         | 100 Franc          | 5.10   |
| Dänemark        | 100 Kronen         | 29,25  |
| Finnland        | 100 Fmk            | 46,25  |
| Frankreich      | 100 Franc          | 34,25  |
| Griechenland    | 100 Drachme        | n 3,40 |
| Großbritanni    | en 1 Pfund         | 3,91   |
| Irland          | 1 Pfund            | 3,25   |
| Israel          | 1 Schekel          | 0,10   |
| Italien         | 1000 Lire          | 1,74   |
| Jugoslawien     |                    | 3,55   |
| Luxemburg       | 100 Franc          | 5,10   |
| Malta           | 1 Pfund            | 6,10   |
| Marokko         | 100 Dirham         | 40,00  |
| Niederlande     | 100 Gulden         | 90,00  |
| Norwegen        | 100 Kronen         | 35,50  |
| Osterreich      | 100 Schilling      |        |
| Portugal        | 100 Escudos        | 3,00   |
| Rumänien        | 100 Lei            | 6,00   |
| Schweden        | 100 Kronen         | 33,75  |
| Schweiz         | 100 Franken        |        |
|                 | 100 Peseten        | 1,86   |
| Türkei          | 100 Pfund          | 1,50   |
| Tunesien        | 1 Dinar            | 4,00   |
| USA             | i Dollar           | 2,48   |
| Kanada          | 1 Dollar           | 2,05   |
| Stand vom 10. h | fai – mltgeteilt v | on der |

Unberührte Natur getaucht in sanftes Sonnenlicht – in Finnland können Sie das den ganzen Tag erleben. Denn in Finnland scheint die Sommersonne bis zu 24 Stunden lang. Wo in der Welt haben Sie sonst Gelegenheit, so viele schöne Stunden zu genießen? Wenn Sie mehr über Sommer-Urlaub in Finnland hören möchten, lassen Sie sich einfach unsere Cassette schicken. URLAUB IN FINNLAND GÜNSTIGER GEWORDEN. FINNLAND.

WENN SIE SOMMER WOLLEN. Weil's jetzt mehr Finnmark für die D-Mark gibt.

#### 



Hotel Hertenstein T. 93 14 44 Tx. 72 284 Ruhiges \*\*\*\*Familienhotel, 1 km eigener See anstoss. Hallenbad 28°, See-Terrasse.

Hotel Alexander T. 93 22 22 Tx. 72 204 Modernes \*\*\*\* Hotel mit allem Komfort in ruhiger Lage – geheiztes Schwimmbad – Bar Hotel Beau-Rivage \*\*\*\* T.931422 Tx. 72525 Komfort und Ambiance an schönster Seelage Spezialitätenrestaurant – Schwimmbad Park – Hotel 7. 93

\*\*\*\* Hotel in grossem Park am See. Eigene Tennisplatz • Strandbad • Garagen • Parkplatz Post - Hotel\*\*\*\* T. 93 23 23 neu eröffnet, im Dorfzentrum, 100 Betten, je-der Komfort, Fitness-Center/Hallenbad/Sauna Hotel Frohburg T. 93 10 22

\*\*\* Hotel direkt am See. Kinderfraundlich eigene Segelboote, Gerten und Bedestrand. Hotel du Lac Seehof \*\*\* Hotsi direkt am See. Tarrasse – Liegewiese. Gemätliche Atmosphäre

T. 93 12 25 Alle Zimmer Bad/WC, Radio, Tel., 30 m vom Sei Appartements mit Käche. Kein Pensionszwan

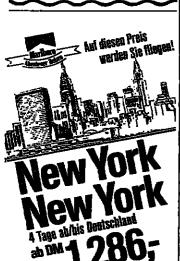





Das gediegene Haus an sonnigster und ruhiger Lage im vielseitigen Ferienort mit den bekannten Wandergebieten Gotschna - Par senn und Madrisa - 13 Tennis plätze (auf Wunsch mit Lehrer) -Golfplatz in Davos (11 km). Eigener grosser Park mit Liege-wiese, Hallenbad (10 x 20 m), Sauna, Massage, Coiffeur, Kosmetik, Bar, Grill, Taverna, Diät auf Wunsch.

> **HOTEL PARDENN** CH-7250 Klosters (Graubünden/Schweiz) H. Kuhn, Dir. Telex 74 564

Nord-Schweden
Abemeuer in der Wildnis NordSchwedens. Schicken Sie mrs DM 10.
(Scheck o. ā.) Im Umschlag. Sie erhalten sämtl. Informationen, Karten,
Preise und Terminpläne usw. 20 Jahre Erfahrung!

Bertil Ericsson Anggatan 27 S-52 400 Herrijunga Schweden

Grünes Licht für schnelle JAHN-Sager!

insel Tinos (Griech

Ferienaniage Timos Beach 2 Wochen HP, kein EZ-Zuschlag Abfl. 27. u. 29. 5. 83, ab DIM 1554,-**Insel Sizilien** 

Hotel Sole Castello 3 Woch, HP zum 2-Wo ы чтосп, пт дит 2-Wochen-Preis Арп. 28. 5. 83. — ab **Dis 1399,**—

**Insel Ibiza** 

Hostal Casa Ursa 3 Woch. OF zum 2-Woo ab **DM 975,**-Abři, 26. 5. 83,

insel Gran Canaria App. Fayna, Piaya d. Ingles 3 Wochen D zum 2-Wochen-Preis Abril. 27. 5. 83, ab UM 1216,-

Insel Ceylon

Hotel Barberyn Reef 2 Wochen OF-Sonderpreis Abfi 22.5 83. Bill 1782,

Alle Preise pro Person ab/ bis preisgünstigsstem Flughafen, Unterbringung im Dz (fells nicht anders angegeben). Wir fliegen ab Hamburg, Düsseldorf, Frank-furt und München. Beratung und Buchung in Ihrem Reusebürg.



#### Avosa zauberhaft – preiswürdiger als Sie glauben !

Kurverein Arosa, Postfach 230, CH-7050 Arosa. Arusa

Golf & Sporthotel \*\*\*\*

Hof Maran, Arosa

Direktion: E. Traber-Discon
Tel. 0041/81 31 0185 - Telex 74329

Falera ob Lass/Plin Hotel La Siala CH-7131 Falera - Tel. 004186/3 32 32

BAD VALS Verkehrsburo Bad Vala CH-7132 Vals, Tel. 0041/86/5 12 42

Dovos

Familienhötel an einzigertiger, sonnigster Lage direkt ein Golft (9 h/Pro)- 5 Termisplätzs/Trains

wrandern, Sommerskiishen etc. Hellenbad – Sauns – Restaurant – Grill – Ber – Tennisolatz Hessi-

Thermal-Mineral-hallenbad und Wellenfreischwimmbad, Tennis, Minigolf, Sportfiechen.

### Ferien in der Schweiz. Abstand gewinnen in Graubünden.



### Chur

Klostero

finials;

Dovos Hotel Schützen ★ ★ CH-7270 Davos-Platz Tel. 004183/3 53 52 – TX 74 710 Dovos

L. Zimmermann CH-7270 Davos Platz. ● 7 Tage HP ab Fr. 285.— Tel. 0041/83/5 54 19 - Telex 74306 (Senioren ab Fr. 355.—)

Hallenbad – Seuna – Fitness. Restaurant, Grill, Kindermenu

Das neue Garni-Hotel, Nähe Jakobshornbahn. Alle Zimmer mit Bad, Minibar, Direktwahl-Telefon, Redio, Kabo Fart-TV. TRIXI'S PUB (einzig in Davos)

Cresta ( Hotels

HERZLICH WILLKOMMEN
 Alle Zimmer mit Bad, WC, Tele
 Radio, Frigo-Bar und TV-Ansch
 HALLENBAD, SAUNA,
 SONNENTERRASSE
 14 diverse Sport- und Pauschalw

ZUOZ 1800 m HOTEL CASTELL Der. R. Hüssey, CH-75: Tel. 0041/82/7 12:21

Paradissische Ferien zu Intisch Preisen! HP-Wochenarrangements. ab Fr. 420.– (Zimmer WC/Dust Prachtvote, ruhige Lage im herrlichen Wandergebiet des

Unterengedin, 1440 m, 10 Autominuter von Scuol, auf hern, Sonnentarrasse über d. Im, nuhge, schöne Hötels, Wanderwege, Ausgangsbunkt für ge-nussreiche Ausfauge. – Hötels, Paralo-nen, Fenenwohrungen.Camping Sur Ex-Verkehrsverern, CH-7551 Sent. Tel. 0041/84/9 15 44 (9.00 - 10 00 Uhr) Pontresina

Wanderwocken zu o... September ab Fr. 516.-

Wiesen **Hotel Sonnenhalde** Fam. E. Schneider, Tel. 0041/81/72 11 35 Dovos

für ektive Ferien à la-carte i Neues Erstklasshaus im Arve Stil, ungezwungene Atmosph Ruftig und doch zentral gelege Combehene Segnentarytese

Bereferies and Badekur in Breiten

- bellende

Yergnügen!

Frühling, Sommer, Herbet: Nr. 1 für Bade- und Wanderferlen! Geführte Gleischer- und Berg-

wanderungen Winter: Ergenes Skickubhaus an schosssicheren Pisten!

Alpines Scie-Hallenbad 33°C
 Offenes Schwimmbad 25°C
 Massagen, Therapien, Kurarzt

Bediebetel SALBIA 8841/28/27 18 18 Botel GARRI IM GRÜBEN 9041/28/27 28 02 Chaletvermietung 0941/28/27 13 45

KURORT BRETTEN Telex 36652

CH-3983 Breiten ob Mörel VS

HOTEL CRYSTAL Gami und Halbpension, Fru buffet, Picknick-Partys. CH-7270 Davos-Platz Tel 004183/3 57 57

### goldrichtig für Ihren Urlaub!

BREITEN BREITEN Walls 980 m Bergferien und Bedelum in Breiten — gesunde und heilende Vergnügen! • Vipines Sole-Hallenbed 33° C e offe-Noines Sole-Hallenbed 33° C e offe-nes geheiztes Schwimmbad, Tennis

Die herrlichen Wanderwege des Netscrigeovers. Sedehotel Salins (0041 *28*) 27 18 18 (0041 28) 27 26 62 namotanungen (004) 26) 27 13 45 an-, Klime- und Badekurort, 3963 Breiten ob Mörel VS

**CRANS-MONTANA** 

Der sonnigste Ferienort der Schweiz! Pauschalwochen: Golf, Tennis, Ski und Largiauf ab DM 549.—
 Schweizer Golf open: 8.—11. 9. 83 Internat. Tennistumier: 19.—24. 7. 83 Auskünfte und Prospekte:
Verkehrsbüros: CH-3982 Montana, Tel. (0041 27) 41 30 41, TX 38 203 — CH-3983. Crans, Tel. (0041 27) 41 21 32, TX 38 173

**CRANS-MONTANA** HOTEL ELDORADO

AUTOL ELBOHADO

Zentrale Lage, im Herzen der SportAnlage und dem Wandern.
Wunderbare Rundsicht. Sonne und
Ruhe. Komfortables Haus. Zimmer
mit Bad, Telefon, Radfo, TV. Eigener
Garten, Schwimmbad, Saune und Sotarium. Günstige Preise.

E Regele

SAAS-FEE Appart-Hotel Saaserhof \* \* \*

reuses Erstiass-Appartement-Hotel. Alle Zimmer und Wohnungen mit Bad oder Dusche, WC, Balkon, Radio, TV-Anschluß, Telefon-Direktwahl. Hotel-bar mit Kaminfeuer, Restaurant und

CH-3906 Sass-Fee, Tel. (0041 28) 57 15 51, Telex 38 536

LAX Klima-Kurort
Aletschgebiet 1000 m
Klimakurort-Wanderparadies. Hotel, Ferienwohnungen, Lager für Grup-pen, Luftseilbehn, Fiesch-Eggishorn, Halienbad, Tennis, Wandertip: Lax-Martisberg-Bettmeralp-Aletschwald. Auskunft: Vertehrsverein CH-3981 Lax, Tel. (0041 28) 71 15 71

SÜDAMERIKA-FLÜGE

L. A. F. 2800 Bremen 1 Tel. 0421/239245 - Tx. 245841

Flug mit modernsten Linienmaschiner Unterkunft in Hotels der Lizusidasse Kleine Raisegruppen mit dem beste Service. Verschiedene Reiserouten. Flüg in 10 verschiedene Staaten und Lände Frühstlick - Transfers - alle Rundfährte und Gastager-Reiseleitung inbegriffer Flug Economy DM 9800,

Flug 1. Klasse OM 13886,Ger Well gedier formstalter für Welterfast
GASTAGER-REISEN
RZZT INZELL/BAYERN TOL 08655/855

Bitte fordem Sie kostenios Angebote.

Preiswerte Flüge in alle Welt

Singapore 1595.- Toronto 1095.-Jakariz 1630.- Santiago 2425.-

Bangkok

1530. Santiago 2425.-1455. B. Aires 2425.-

1845.- Rio/Recife 2195.-

2.400,00 2.300,00

2.100.00

2,400,00

HIN and ZURÜCK

Buenos Aires Rio de Janeiro

Asuncion

Bogota Lima

RIEDERALP Aletschwald + Aletschgletsche 2 der großen Ziele der Alpen VERKEHRSBUREAU CH-3961 RIEDERALP, Tel. (0041 28) 27 13 65

LEUKERBAD 1411-2300 m
Bade- und Klimakurort
Ganzjahresbetrieb
10 Hallen- und 7 Freituft-Thermalschwimmbeder, Sporthalle, Rheumakirilk, Modernste medizinische Einrichtungen. Fachärzte. Seifbahren.
Torrent und Gemmi. Herrliche Wanderwege, Minigoff, Boccis, Ternis.
Verkehrsbüro Tel. (0041 27) 61 14 13/
61 14 14
Bade-Wochen 8. 5.-10, 7, 1983

FIESCH Klimakurort în idealer Höhenlace.

Bade-Wochen 8. 5.-10, 7. 1983

n von Ende Mai bis Oktob 14 Hotels, 505 Ferienwohnungen, Luftseilbahn zum Eggishorn. Verkehrsbûro, CH-3984 Fiesch Tel. (0041 28) 71 14 66

ZERMATT 1620 m - autofre Preiswerte Ferien nach Maß SNÖW BEACH: größtes Sommerski-gebiet der Alpen. Klein-Matterhorn 3820 m – Plateau Rosa 3899 m. 8 Ski-iste: 12 km, 1770 HD, 7000 P/H, 36 km². Neu: Sommerskischule – Wochen-pauschale Sfr. 235,-, Juli-August.

CH-3920 Zermatt, Tel. (0041 28) 67 10 31, Telex 38 130 1800 m SAAS-FEE 4545 m Der autofreie Kurort offeriert 8000. Betten in Hotels und Chelets. 2600 Parkpiätze. 280 km Wanderwege,

merskischule, Bergstelgerschu-ommerski und Tennis (11 Plätze). Tennisschule mit CIS Sid und Tenniswochen Fr. 230,-Fr. 150,ne Fr. 430,-Fr. 580,-

Auskunft:

Verkshrab(jro, CH-3906 Saas-Fee, Tel. (0041 26) 57 14 57 - Tx. 38 230

6-Tage-Reise in die Mitternachtssonne

ab DM 885,-Stockholm – Kiruna – Göteborg mit Schiff und Fingzeug. – Im Inter Holi-day-Programm '83. – Bei Reisebüros oder von RYER HOLEDAY AB, LBis Kungagatan 1, S-41108 Göteborg/ Schwaden, Tel. 084431-136757

USA Trekiding-lours 12 Tge. bis 6 Wo. ab DM 928,-USA - Ry and drive -22-Tage-Exped.:
The Far West Del 3490; (Inkl. Flug)
USA — Hospitality tours,
Gastiannitientschenthalte.

individuell mit Linie Finnland ..... ab **938,**ab 1346.-Flore | Flore of ab 872.-

Pkw-Programm as 1284,-Heisinki-Laningradas 1539. Prospekt anfordern FlOrdia reisen Große Straße 22 2070 Abrensburg, Tel. 94102-51

TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15. 0228/461663 org, Tel. 94102-513 91 Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!

Achtung! Wegen Gruppenstornierung können wir auf unseren beliebten Kreuzfahrten mit MTS JASON noch einige Kabinenplätze zu günst. Preisen anbleten: 4. 6.—18. 6. 85: Venedig, Split, Dubrovnik, Kotor, Korfu, Itaka, Porto Empedocle, Tunis, Djerba, Malta, Cata-nia, Taormina, Lipari, Capri, Ischia, Cagliari, Porto Cervo, Genua

18. 6.–2. 7. 85: Genua, Nizza, Barcelona, Valencia, Motril, Cadiz, Sevilla, Portimao, Lissabon, Vigo, St. Nazaire, Nantes, Brest, Le Havre, Amsterdam 2. 7.-16. 7. 85: Amsterdam, Norwegen: Vik, Gudvangen, Andalsnes, Trondheim, Hammerfest, Nordkap, Narvik, Hellesylt, Olden, Bergen; Amsterdam Auskunft und Reservierung durch

←PIR◆TIKI LIN←> Johnsaliee 8, 2000 Hamburg 13, Tel. 040/44 30 32

### **FLUGBÜRO**

ABC-Flug Frankfurt - Toronto ab 15. Juni 83 jeden

Mittwoch, ab 1095,-Preiswerte Fernflüge ab Amsterdam, z. B. Knala Lumpur 1640.-, Taipei DM 2195.-, Santiago DM 2370.-, Buenos Aires DM 2370.-, Rio 2195.- Recife 2145.-, Andere Ziele auf Anfrage.

> Billigflüge GSE → Reiseservice Tal. 0611/49 03 19

Fernfüge ab Beneiux
1.) z. B. Bangkok 1195,-, Los Angeles
1345,-, Rlo 2165,-, Borzim's Ferienreisen,
Thewaltstr. 12, 624 Königstein, Tel.
06174-56 05 od. 22 838

#### Hotelführer **SCHWEIZ**

ZENTRALSCHWEIZ

direkt am Vierwaldstättersee, ruhige Lage, Wildpark, Hallenbad, Sauna und Solarium. und Solarium. Fam. G. Jahn, CH-6352 Hertenstein Tel. 041/93 14 44, Telex 72 284

Weggis, Hotel Alexander cm Vierwoldstättersee. Komfortabel ruh. Lg., geheiztes Schwimmbad, Bar Tel. 0041/41/93 22 22 – Tx 72 204

Weggis am Vierwaldssättesse der nahe Süden für ihren Urlaubl Information: Verkehnsbiro CH-6353 Weggis Tel. 004141/93 11 55 – Tx 783 95 GRAUBÜNDEN

1. Rg., ruhige Loge, Nöhe Bohmhof, Parkplotz, eig. Garage, Tel. 0041/81/ 22 60 33, Telex 74 580

BERNER OBERLAND

ge, großer Garten, Schönheits- u. Fit-neGzentrum Tel. 004136/22 46 21 - Tx 923 122 Interioken Hotel FLITE Garai KI, gepfi. Haus, Zi. mit Bad/DU/WC, ab str. 35,- Inkl. reichhaltiges Frühst. Fam. Huggler, Seestr. 72, CH 3800 Interla-ken, Tel. 004136/22 74 88

WALLIS CH-5721 Täsch/Zermatt Hot. Elite

Mort, 71. u. Frü. str 147,- B. 294,- p. Woche, Tel. 0041/28/67 12 26 3720 Zerescit - Hotel Permass \* \* Sicht Matterhom, Zi. m. Bad/Du., WC, Balk. Ruh., zentr. Lage. HP ab 57,- b. 80,-. Tel. 0041/28/67 24 96



Exkursionszentrum mit Ausflugsmöglichkeiten zum Junglhr Sunstar-Hotel liegt an ruhiyor, zontraler Aussichtslage. Ir der Nahe der Bühnstation der Wengernalpbahn Erstklassferien zu vernünftigen Preisen Das SUNSTAR-Angebot für 7 Tage Halbpenston im Doppelzimmer mit Bad/WC/Radio/Telefon.

SUNSTAR-HOTEL" ab Fr. 455,-• grosses, geheiztes Hallenbad • gratis Sauna und Solarium
 • Garten • ungezwungene Atmosphäre • Parking in Lauter-

SUNSTAR-HOTEL Reservieren Sie bei Ihrem Reisebüro oder direkt bei Ihrem Gastgeber: Fam. E. Leemann, CH-3823 Wengen, Telefon 004136/565111, Telex 923266. Weitere SUNSTAR-Hotels in Davos, Grindelwald, Lenzerheide, Flims (Hotel Surselva), Villars (Hotel Elite). <sup>(i)</sup>

PREISW. HOCHSAISON IM GRIECH. SPORTHOTEL STELLA MARIS 2 WO HP ZB.AB FM.DM 1.650.-08081,590C2



NO MOR OCK MISS

Ibr \*\*\*\*\* TOP-HOTEL für aktive Sommer-+ Winterferien Wenderwochen © Reiterwochen Tennis- und / oder Squashwochen Schönhelts- und Schlankheltswoc Frimesswochen © Seminare Fringswoods - Continue Tennishalle und Aussenplätze, Squash-Hallen, Kegelbahnen, Hallenbad, atc. Gratis - Kindergerten Gratis - Kindergerten
SAVOY-HOTEL, CH-7850 AROSA

Jos L. Gehrer, Dir. Tel. 004181-31 02 11 Telex 74 235

### LONDON

**Apartmenthotels in** Dänemark/Westjütl. Tranum Klitgaard und Løkken Strandgaard

am schönsten Nordset Höuser 1 ½ geschossig, 70 m²
 3 Schlafz, bis 6 Pers.

gehobener Standard
 vollständig eingerichtet
 viele Sport- u. Spielmögl

Restaurantservice a. Wunsch flexplan-ferien

Nach Schweden und Norwegen via Dänemark



- weil's dazugehört

Schliftsreise von Grenae nach Varberg, wo man wegen der
Sehenswürdigkeiten bereits seinen ersten Aufenthalt eknlegen
sollte, für einen PKW einschließlich aller insassen (Fin- und
Rückfahrt) in der

nur DM 130.-**Vebensaison** (bis 16. 6. 83/ab 8. 8. 83) Hauptseison (17.6.83-7.8.83) Weitere Interessante Angebote (hin und zurück): Caravan: Nebenselson DM 230,-/Hauptsalson DM 500,-Einige Abfahrten mit zusätzlichen Rabetten. Außerdem günstiger Durchgangstarif nach Finnland (Turku oder Helsinki) ab Stockholm mit der SILJA LINE.

Buchungen in Ihrem Reisebürol Informationen auch durch KARL GEUTHER & CO., Postf. 1054 49, 2800 Bremen 1, Tel. (04 21) 31 49 70 u. 31 49 81 Varberg-Grenaa-Linie

### MEER ERLEBEN

Kreuzfahrten ins Land der Mitternachtssonne

SPITZBERGEN · ISLAND · NORDKAP

Nur 2 erholsame Seetage von Bremerhaven entiernt, beginnt die atemberaubende, zauberhafte und tiefbeeindruckende Fjordwelt Norwegens. Wir möchten sie Ihnen zeigen. Folgende Termine haben wir für Sie zur Auswahl:

ab DM 850,-ab DM 2290,-ab DM 1740,-ab DM 2290,-1. 7.-18. 7. 83
15. 7.- 5. 8. 83
19. 7.- 5. 8. 83
5. 8.-12. 8. 83 ab DM 2910,-ab DM 2530,-ab DM 2910,-ab DM 1150,ab DM 2530,-5.8.-19.8.83 Preise geiten pro Person und schließen Vollpension ein. Bitte fordern Sie den Farbprospekt und die noch verfügbaren Kabinen-Kategorien bei ihrem Reisebüro oder direkt bei uns an.



3. 6.–10. 6. 83
3. 6.–17. 6. 83
10. 6.–24. 6. 83

Buchung in jedem guten Reise-büro oder Anzeige eintsch aus-schreiden und einsenden, Pro-spekt kommt kostenlos und unverbindlich. Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen

MS "ALEXANDER PUSHKIN"

MS "ODESSA"



ortskern, im neuerbauten DORINT Hote inden Sie Komfortzimmer mit Bad/WC, elefon, Radio, Balkon. Hallenbad, Sauma, Str. 499,-

Mit ICELANDAIR Flug ab Fruski. \* ab DM 999,

Island

idee

BREITEN CH-6390 Engelberg: Zentralschweiz Tel: 00:41-41-94:28:28 RIEDERALP oder Deutschland 0 21 66 - 4 40 61 Segelm auf 20-m-Komfort-SY, Ostsee, priv., Tel. 0421/58 85 44

Ferien in England Obernachten in einem herrichen Landhaus, 25 km von Stratford und 40 km von Oxford entfernt. Schwimmbad - Ponyreiter Übernachtung mit Frühstück DM 35,-Telefon (BRD): 08024/3154

# Ihr Urlaubsland

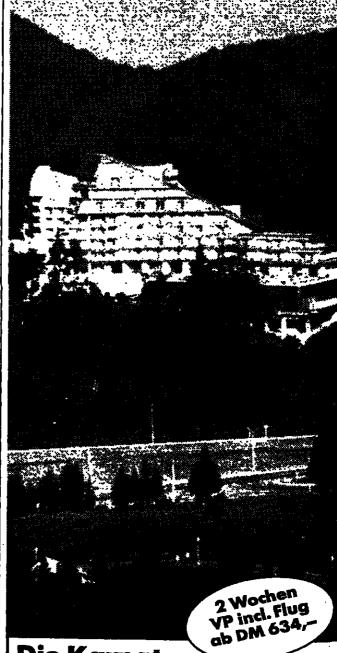

Die Karpaten Eine Perle der Natur Europas waldreichstes Ausflüge, Bergtouren,

Fitness und umfangreiche

Kultur- und Folkloreange-

Gebirge, eine Landschaft, eindrucksvoll und unbeschreiblich in ihrer Unberührtheit. Die berühmten Luftkurorte POIANA BRASOV, SINAIA und PREDEAL bieten zu jeder Jahreszeit

bote. Komfortable, moderne Hotels mit erlesenem Service und viel Verständnis für Kinder. Abflüge ganzjährig ab Frankfurt, Düsseldorf, alles für einen erholsamen, Hamburg und Berlin, die abwechslungsreichen Sie in Ihrem Reisebüro Urlaub: Wandern, Reiten, buchen können.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen über Rumäniens Karpater. Rumänisches Touristenamt

Neue Mainzer Str. 1., 6000 Frankfurt/M, Tel. 0611/23 69 41-3 Corneliusstr. 16, 4000 Düsseldorf, Tel. 0211/37 10 47-8

Anschrift:

ine Reis die Heimat lexande es Groß is shorten die entre state state Beroa, and see state Aposte see Makes Ter Ser anders des Grand Daniel

in Maria Service Na

The Table 18 to 18 to 18 to her to territory set Rimer. By an inches imbettet in einen Ernn generi geger Besach shummer in deni Terma. Trans. alechda ner Hauptetra zanderkie 1977 der 12 Brobs Andreases Gr sens von ihren mit h archeinlichker das G nor Christia ermoniate whomes Principp II. randers des Grobert. D m Grabbergaben sind gevon Saloniki zu bewa

Der Pund hat Vergina mingen Rang und Kis legi nahe dad rugad. C apistadi del Makedone: a bisher angene mimen. me des heutigen Ede alem in Vergitta. Datur den Orakelspracht den zierents Unhen anged: galls sie nicht im der Ha satiet warden Noch wern es auch r ales Jahrhundert dauem

ide Ausgrapungen und magsarbeiten abues mund die Larchaelogis mor zunächst für Tour manglich bleiben wird z einiges zu bleden. L #s aniken Kon:gspala a schor vor Jahrzehn adtes kleineres Körnigss

**MAKEDONIEN** 

r. 110 - Freitag, 13. Mg

Bergieries 📦

Alpines Sole-Hallenbe

KURORT BREITEN Tear SE CH-3953 Breifer obligging

Ferien in Englan

ermachten in einen ber nedhaus. 25 km von Stein 40 km von Oxfordenien

Schwimmbad - Pogreie

Telefor (BRD), 0803438

Chernachtung mit Frührlich

2 Wochen

VP incl. Flug

ab DM 634

der Natur

Ausfluge Bergloud

Fitness and amiongre

bate. Komfonable.

moderne Hotels mit erlesenem Service und

Verstandnis für Kinde Abflüge genzlöhige

Frankfurt Dusselden

Hamburg and Berna

Sie in inrem Reiseburg

monen Lorinens Korde

in M. Tel Dati 23 of al-3 k GL 0271 37 10 a7 5

Kuhur- una Folkloreale

### Eine Reise in die Heimat Alexanders des Großen

"Da schickten die Brüder sofort noch in der Nacht Paulus und Silas weg nach Beröa; und als sie anka-men, gingen sie in die Synagoge der Juden." Beröa, von dem Lucas in der Apostelgeschichte (17,10) schreibt, heißt heute Veria und liegt westlich von Saloniki. Wir sind in Makedonien, der Heimat Alexanders des Großen. Die Spuren, die der Apostel Paulus auf seinem Zug von Kleinasien nach Athen hier hinterließ, sind vergleichsweise gering, mehr hinter-ließen die makedonischen Könige, die Römer, Byzantiner und Tür-

Eingebettet in einen Erdwall und abgeschirmt gegen Besucherströ-me, schlummert in dem kleinen Ort Vergina, nahe Veria, ein archäologisches Kleinod: Unter den Wellblechdächern, gut hundert Meter von der Hauptstraße entfernt, entdeckte 1977 der Archäologe Manolis Andronikos drei Gräber, eins von ihnen mit höchster Wahrscheinlichkeit das Grab des 336 vor Christus ermordeten Makedonenkönigs Philipp II., Vater Alexanders des Großen. Die kost-baren Grabbeigaben sind im Museum von Saloniki zu bewundern.

Der Fund hat Vergina für Ar-chäologen Rang und Klang von Knossos oder Mykene verliehen. Er legt nahe, daß Aigai, die erste Hauptstadt der Makedonen, nicht, wie bieher ungerennen, auf den wie bisher angenommen, auf dem Gebiet des heutigen Edessa lag, sondern in Vergina. Dafür spricht, daß ein Orakelspruch den Königen fürs Jenseits Unheil angedroht hat-te, falls sie nicht in der Hauptstadt bestattet wurden.

Doch wenn es auch noch ein halbes Jahrhundert dauern dürfte. bis die Ausgrabungen und Konservierungsarbeiten abgeschlossen sind, und die "archäologische Sensation" zunächst für Touristen un-zugänglich bleiben wird – Vergina hat einiges zu bieten: Überreste eines antiken Königspalastes und ein schon vor Jahrzehnten entdecktes kleineres Königsgrab.



Auf den Spurez der Antike: Makedoziez, Heimat Alexanders des Großen, birgt archäologische Kleinode wie dieses

Sonne und Kultur locken auch im griechischen "Norden", der auf gleicher Höhe liegt wie Istanbul und Neapel. Was für die Einheimi-schen mit 25 Grad Wärme noch "Frühling" ist, wird jeder wetterfe-ste Mitteleuropäer – mit Blick zum wolkenlosen Himmel – ohne Zögern als "Sommer" verbuchen.

Sonne, Wärme, wirklich kristallklares Meerwasser und ausgedehn-te Sandstrände locken auf die Halbinsel Chalkidiki mit ihren drei "Fingern" – Kassandra, Sithonia und Athos. Der heilige Berg, auf dem noch etwa 1500 Mönche in 20 Klöstern ihr eigenes Regiment führen, ist nur für Männer zugänglich - und auch das erst nach aufwedigem Papierkrieg. Auf den beiden anderen "Fingern" laden jedoch at-traktive Hotelanlagen und viele Vermieter preiswerter Privatzimmer ein.

Die Chalkidiki ist eine der Kornkammern Griechenlands. Endlose Weizenfelder tauchen die Landschaft im Frühling in ein sattes Grün. Gemüse, Obst und Tabak werden hier angebaut. Oliven ge-

erntet und Honig erzeugt. Immer wieder stößt man in Makedonien unter Pinien und Kiefern auf Ansammlungen einiger Dutzend ge-färbter Holzkästen: Bienenkörbe. Die Landschaft verlockt zum Radeln, wenngleich es zum Südzipfel von Kassandra hin recht hügelig

Kann man es den Störchen ver-denken, daß sie diese Gefilde den deutschen Landen vorziehen? Auf zahllosen Kirchturmspitzen und Telegraphenmasten der Chalkidi, in der Ebene von Saloniki und auf dem Weg östlich nach Thrakien hat Adebar sein Nest gebaut. Landschaft der Antike, in der

Alexander der Große geboren wur-

de: Pella, sein Geburtsort, wurde nach Aigai Metropole Makedoniens. Es fällt nicht leicht, sich heute die Hauptstadt Alexanders des Großen vorzustellen. Steht man vor den mehr als 2000 Jahre alten Mosaiken, wird ein Stück vergangener Pracht sichtbar: Der Raub der Helena, Dionysos auf dem Panther oder eine Löwenjagd - wer immer den Spuren der Antike folgen möchte, ist gut beraten, sich mit Sachkenntnis zu wapp-

Zu den Schätzen des Nordens

gehört die Insel Thassos, nördlich-

stes Eiland der Ägäis. Mit der (sehr preiswerten) Fähre vom Festlandort Keramoti nach Limenas auf der Insel glaubt man, sich den dichtbe-waldeten Hügelketten des Schwarzwaldes mitten im Meer zu nähern. Bis Limenas (das zur Orientierung zusätzlich den Namen der Insel angenommen hat), ist der Andenken-Rummel schon vorgedrungen. Doch mit sauberen Stränden, bezaubernden Buchten und dem allgegenwärtigen Grün

ist Limenas eine Insel der Erho-lung. Der Massentourismus hat Thassos noch nicht erobert. Deshalb muß man bisher noch 200 Kilometer Anfahrt von Saloniki in Kauf nehmen, obwohl es seit kurzem bei Kavala einen Flughafen auch für Großfugzeuge gibt. Deutsche Reiseveranstalter könn-ten also den Weg nach Thassos noch erleichtern. Dann freslich ent-

ginge dem Reisenden die reizvolle

Fahrt entlang der Pageon-Berge zur malerisch gelegenen Küsten-stadt Kavala (von dort braucht die Fähre etwa zwei Stunden) oder 30 Kilometer weiter nach Keramoti.

Man lobt die Küche in Griechenlands Norden. Oft fällt schon die Vorspeise so reichlich aus, daß das Hauptgericht entbehrlich wird. Man prûfe folglich Magen und Figur, ehe man Vollpension bucht: Die Hälfte reicht und außerdem warten die Tavernen. MANFRED ROWOLD

Neue Griechenland-Bücher: "Knaurs Kulturführer in Farbe Griechenland" (Droemer Knaur Verlag, München, 34 Mark); Schroeder Reiseführer "Griechische Inseln 1/Westägäis", 32,80 Mark, "Griechische Inseln 2/Kykladen", 39,80 Mark (Kurt Schroeder Verlag, Leichlingen); Baldur Bockhoff:
"Von Athen bis Kreta – Mein Griechenlandbuch" (div. 12,80 Mark); Polyglott "Kykladen" Nr. 897, 5,80 Mark. Griechenland-Karte: "Griechenland 5, Peloponnes – Korinth, Autokarte, Freizeit, Kultur" (freytag und berndt, Wien. 9.80 Mark).

Auskunft: Griechische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Mainzer Stra-Be 22, 6000 Frankfurt.

### Sikinos: Auf einsamen Eselspfaden wandern

Es ist fast wie eine Mutprobe: Ich stehe auf der Ladeklappe der "Agios Georgios" und sehe das kleine Landungsboot mal tiefer un-ter mir, mal auf der nächsten Welle ter mir, mal auf der nächsten Welle hoch über mir tanzen. Als das Boot gerade unsere Höhe hat, gibt mir ein Matrose einen Stoß in den Rücken, ich springe und lande zwischen Kartoffelsäcken, nassen Fischernetzen und einem Ölfaß im Landungsboot. Außer mir steigt keiner aus. Was sollte man auch schon auf Sikinos, einer der abgelegensten und unberührtesten Inseln der Kykladen? sein der Kykladen?

Große Schiffe wie die "Agios Ge-orgios", die auf ihrem Rundkurs durch die Agäis einmal in der Wo-che vorbeikommen, können den winzigen Inselhafen nicht anlau-fen. Sie müssen weit draußen Anker werfen und Passagiere und Fracht ausbooten. Nur die "Maria Express" legt bei ruhiger See im Sommer fast täglich auf der Fahrt von Ios nach Pholegandros an dem winzigen Kai an. Aber auch sie bringt nur gelegentlich Besucher.

Wie viele Menschen leben auf Sikinos? fragte ich den Wirt im Kafeneion am Kai. Er zuckt die Schultern. 400 oder 500 vielleicht Die meisten wohnen oben in der Chora, er deutet zum weißschimmernden Dorf oben in einem Einschnitt zwischen den Bergen. Un-ten am kleinen Hafen liegen nur ein paar Häuser, zwei Cafés, in denen man Kleinigkeiten zu essen bekommt. Die Auswahl ist nicht groß, aber das Bier ist kalt.

Ein kleiner Dreiradlieferwager steht am Hafen, wird mit Säcken beladen. Ob er mich mitsamt meinem Rucksack mit hinaufnehmen könnte in die Chora, frage ich den Fahrer. Der nicht, aber das ist grie-chisch und bedeutet nein, weil das Fahrzeug es nicht schaffen würde. So wandere ich den schmalen Weg aufwärts, der sich am Berghang hinzieht. Unverkennbar sind auf den Steinplatten die Spuren der Esel, immer noch die wichtigsten Transportmittel auf Sikinos.

#### Blitzsauberes Kykladendorf

Hier und da quellen Brunnen, ihr Wasser ist erfrischend kühl. Auf kleineren Terrassen stehen Ölbäume, Feigenbäume strecken ihre Zweige über den Weg. Kleine Getreidefelder sind abgeerntet, daneben liegen die Ruinen eines Dorfes.

Dann bin ich oben in der Chora. Ein blitzsauberes Kykladendorf ist das, die Häuser so weiß getüncht, daß die Helligkeit den Augen weh tut. In engen Gassen hängen rote

gainvillen ranken sich über Haus-eingänge. Einen Kaufiaden gibt es, ein kühles Warengewölbe mit er-staunlich reicher Auswahl. Dane-ben eine kleine Taverne, vier Tische stehen auf der Straße unter einem blühenden Orangenbaum. Im Zentrum des Dorfes ist heute ein sauberer, gepflegter Platz, wo bis 1943 das Kastro stand, die Reste der venezianischen Burg aus dem 14. Jahrhundert. Die italienische Besatzung hat im 2. Weltkrieg die Ruine abreißen

Überall hängt frisch gewaschene Wäsche in den Gassen. Immer wie der muß ich mich bücken auf dem Weg zur Klosterruine hoch über dem Dorf. Das Kloster ist verfallen, nur die Kirche, frisch getüncht noch erhalten. Auf den Trümmerr der ringsum zerborstenen Mauern wachsen Blumen und Feigenbäu-me. Der Ausblick ist faszinierend. Über die steilen Hänge der Insel schweift der Blick, bleibt hängen an leuchtend weißen Kapellen, wird angezogen von dem Meer, das sich so blau dehnt wie der Himmel und mit weißen Schaumrändern an die Felsen brandet. In der Ferne sind Naxos sichtbar und Ios, Pholegandros und Santorin.

#### Unzählige Badebuchten

Außer dem Weg vom Hafen herauf gibt es auf Sikinos keinen ausgebauten Weg, keine Straße. Außer vier Dreiradlieferwagen und ein paar Mopeds keine Kraftfahrzeuge. Sikinos ist eine Insel für Wanderer. Kleine weiße Kapellen mit hüb schen Ikonen entdecke ich erfrischend kühles Zisternenwasser und auch die stattlichen Überreste eines prächtigen Grabmales aus römischer Zeit.

Unzählige kleine Badebuchten liegen rund um die Insel, in manch einer ist sicher noch nie ein Tourist gewesen. Hier und da begegne ich bei diesen Inselwanderungen auf Eselspfaden Hirten, die mit Ziegen und Schafen in Höhlenställen übernachten und die mit dem Fremden, der da in ihrer Einsamkeit auftaucht, Brot und Schafskäse teilen.

Organisierten Tourismus nach Sikinos gibt es nicht. Die Insel kann nur erreichen, wer auf eigene Faust unterwegs ist. Gelegentlich kommt von Piräus ein Postschiff, häufiger das Lokalboot von Ios. Wohnen kann man im einzigen Hotel der Inselam Hafen, essen und trinken in den kleinen Tavernen in der Chora und am Hafen, von wo dann irgend-wann das Schiff den Besucher wie-der aus diesem idyllischen Eiland entführen wird.

CHRISTOPH WEND'I

### In Mexiko ist Ihr GELD jetzt GOLD wert !.. ...leisten Sie sich eine spannende Reise nach Mexiko, Land des Lichtes. An Ort und Stelle unschlagbare Preise. Großstadt, die den Charme vergangener Zeiten zu wehr umßre... Die Zahl der Strände ist groß, einige genie-Ben Weltruf: Acaputoo, Puerto Vallauta, Cancino und htapa-Zhuatanejo, Carsyes oder die von Me fornien... Ein breites Angebot ta Hotels und i in denen Spezialisäten der Landeskilche probi können... Und überall eine offene und warma ÄURERST GÜNSTIGER WECHSELKURS : MEXIKO, EIN AUCH FÜR SIE EMMS

#### Mit dem TUI FerienExpress »Auf den Spuren des Orientexpress« OTUI FerienExpress Fahrt nach Istanbul und Flug zurück vom 7. bis 16. Oktober 83 Flug nach Istanbul und Fahrt zurück Vom 7. bis 15. Aug rach istanbul und reun. Vom 16. bis 25. Oktober 83 Der Preis: pro Person ab DM 2450; Für Gruppen ab 10 Personen machen wir ihnen ein be-Gehen Sie auf die klassische Schienenroute. Von Deutschland über Wien, Budapest, Belgrad, Solia nach Plätze frei!

TUI

Istanbul – zurück bringt Sie ein Jet. Oder fliegen Sie nach Istanbul und fahren Sie auf dieser Route zurück Ausführlicher Prospekt, Beratung, Buchung in allen TUI-Reisebüros.

Insel-Urlaub Top-Ferienhäuser zu vermieten auf Sardinien, Sizillen, Korsilta, Kreta, Elba, Ischia, Brac u. Hvar (Jug.) u. Malta. Prospekte + Sonderangebote anfordern SARD-Reizedlenst, Auf der Bein 19 6501 Budenheim, Telefon (0 6139) 51 51

KANADA-FLUGE 20051/13281

Veranstalter: TOUROPA

URLAUB MICHT VON DER STANGE
in Griechenland, Sardinien, Tunesien, Portugal, Irland, Teneriffa, Antillen, Kleine und mittlere Hotels.
Nach Ihren Terminen maßgeschneidert. Mit Linie, Charter und für Selbstfahrer. PRIVATOURS Hauptstr. 13a 6392 Wehrheim, 06081/5 90 62

Auf den Schiffen der **Hurtigruten sind** im Sommer noch Rundreise Bergen-Kirkenes-Bergen \* Kabinen mit DU/WC im Mai und September ab DM 2.080 \* Kabinen ohne DU/WC von Mai bis September ab DM 1.885 Beratung und Buchung im Reisebüro oder beim General-Agenten: Norwegische Schifflahrts-Agentur Gmb KI. Johannisst: 10 · Ableil. HR · 2000 Hamburg 1 Tel. 040/3613 61 · Telex 213 907

#### DAS BESONDERE ZU BIETEN. Condor-Flugreisen mit **Pauschalreisearrangement** ab und bis Stuttgart.

Zum Beispiel:

Wo Spanien am spanischsten und Afrika am nāchsten ist: Costa de la Luz

Clubhotel Atlanterra\*\*\*\*

Neu erbaut und auch von uns getestet. An der Bahia de la Plata, einem kilometerlangen Sandstrand gelegen (südspanische Atlantikküste zwischen Afrika und dem Kap Trafalgar). Ausgezeichnete Ausstattung, sehr guter Service, viele Sport- und Animationsmöglichkeiten, eigene

Reiseleitung. Flug mit Condor, Zielflughafen Sevilla oder Malaga. Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt an! Direkttelefon 0711/835-230

Süd-Tunesien/Strandoase Gabès

Preis pro Person und Reise um DM 140 gegenüber der Programm-Ausschreibung

Flug mit Condor, Zielflughafen Monastir. Direkttelefon 07 11/8 35-290.

İştanbul

3-Tage-Rundreise Istanbul – Bursa – Canakkale – Troja (2 mal ÜF, 1 mal HP). Flug mit Condor. Direkttelefon 0711/835-370 Fragen Sie nach weiteren Rund- und

Aufenthaltsreisen! Wir fliegen mit Condor jede Woche von Stuttgart nach Palermo, Santorin, Lissabon und 22 weiteren Zielgebieten, teilweise auch ab Frankfurt.

Für Selbstfahrer und Bahnreisende: HETZEL-HOTEL HOCHSCHWARZWALD

in Schluchsee Ein Spitzenhotel im Schwarzwald - ein Hotel, von dem man spricht! Fast alle erdenklichen Möglich-

keiten für Sport und Animation, z.B. 8 Tennisplätze. Hervorragende Ausstattung, bester Service.

Auch für Diabetiker wird individuell Vorsorge
getroffen. Zur Abrundung des Angebotes wurde auch das Mittelklassehotel »Schiff«

übernommen. Direkttelefon 07656/70326

HETZEL-REISEN Postfach 310440 · 7000 Stuttgart 31 Telefon 0711/835-1

Sylt hat das

und das

Wetter

Braderup

marsch

Keitum

\rchsum Morsum

### - zu jeder Jahreszeit

.. buchen Sie jetzt die ruhigen Frühsommer-Wochen!



#### **Hotel Stadt Hamburg**

eint ideal unter einem Dach Rebevoll einge Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie pat de Räumlichkeiten für (estliche Ankläse: Relais & Châteaux – ganzjährig geöffner Jetzt ermäßigte Zimmerpreise (25-30%) 2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

#### Strandhotel Miramar

Seit 1905 Im Familienbesitz.

Einzigartige Lage a. Meer. App. u. Zim. alle mit Bad/WC, Tel., Farb-TV. Gepflegtes Restaurant, reichhoftiges Frühstücksbüfent, Hotelbor, Saura, Sokarium, beheiztes SCHWIMMBAD, Massage- u. Fitneforum. Überdachte Somenterrasse, Liegewiese mit Strandlörben, Parkplotz 2280 WESTERLAND @ Telefon 04651/70 42

#### Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand

Das individuelle Haus mit allem Komfort 2280 Westerland - Telefon 04651/5025

### Seiler Hof

2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 ● ganzjährig



Hotel Hanseat ehagliche Eleganz und modernster Komfort.

Nähe Casino. Strand und Kureinrichtungen. 2280 WESTERLAND - Maybachstr. I - Tel. 04651 / 23023

### Wolfshof grimm

Wohnen mit allem Komfort in stilvollem Reetdachhaus Hausbar · Schwimmhalle · Sauna · Reitstall gegenüber 2280 Keitum · Tei. 0 46 51/34 45

#### HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort – Schwimmbad · Sauna · Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrestaurant

Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46



Hörnum

Wir treffen uns bei Bendix Düyser

### **HOTEL ROTH am Strande**

Im Kurzentrum, dir. am Wellenbad, Zim, mit Bad/Duscke, W.C., Tel., Farb-Ty, Radio, Minibar, Loggia, Seeaussicht, Tiefgarage.

Massagen und hauseigene Sauna – Unser gastronom. Angebot für Sylt-Urlauber:
Restaurant und Plisner-Urquell-Schänke (Muschel-Spezialitäten) am Hotel, 2280 Westerland 1 - Telefon (04651) 50 91 - Telex 221 238

#### HOTEL WULFF Westerland am Strande 80 Betten - besonders ruhige Lage - Nachtfahrverbot in der Saison -

SU Cetter - Describers funge Lage - Nachtaniverod in Ler Sason - Zimmer nur mit Frühstück - reichhaltiges Frühstücksbüfett - großzügig angelegtes HALLENBAD (10,5x7.5 m, 28°) mit SAUNA, Solarium, Fitness-Raum. – Geöffret: Anf. März bis Anf. November. Hausprospekt. Margarethenstraße 9, 2280 Westerland, Tel. 04851/70 74



Friesenhaus "Margret"

Keitum'

FERIENWOHNUNGEN, sehr be-

hagi. und komfortabel für 2–4 Pers, in einem 200 Jahre alten

Friesenhaus. Farb-TV, Tel.-Dir.-Wahl, Sauna. Ruh. Lage im Orts-kem. Teleton 04651/2 25 75

NR ZUHAUSE AUF SYLT - GANZJÄHRIG GEÖFTNET HOTE WESTEND
Hallerischwiegenbeit - Seine Soldium
Appartments

bieten wir an: von 25.- bis 250.- DM pro Tag je nach Jahreszeit u. Größe Appartements (u. Häuser) in besten Lagen (Strand, Kurmittelhaus, Wellenbad) u. exkinsi-ven, individueller, durchdachter Ausstattung jeder Ge-schmachsrichtung. Bitte Prospekt anforderal Freund-liche telefonische Beratung durch 04651/7001.

App.-Vermitthing WKMG, Steinmannstraße 7-9, 2280 Westerland

Hotel "Berliner Hof"

Ein Haus mit Tradition

in ruhiger, zentraler Lage. Liebev. ausgestattete Zimmer mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluß. Bar, Kaminzimmer. Abendrestaurant "Admiralsstube" à la carte.

Boysenstr. 17 · 2280 WESTERLAND · Telefon 04651/60 41

Strandhotel "Seefrieden"
TRADITION – KOMFORT – LEISTUNG
Räumlichkelten für Tagungen und Kongresse.
Beste Lage zum Strand und Kureinstchtungen, Komfortable Zimmer mit Dusch
WC, Telefon, TV-Anschluß und Video. – Mitrags und abends exzellente
A-la-carte-Küche in unserem Restaurant "Admiralsstube". Diätkost wird
berücksichtigt. Unser Carle bietet selbstgebackenen Kuchen.

Strandstr. 21 · 2283 WENNINGSTEDT · Telefon 04651/48 98

KEITUM · Friesenhaus "aur Merel."
Luxuriöse Ferienappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus, Aile Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Telefon, tellweise Geschirrspüler. Sehr stilvoll und behaglich.
Vor- und Nachsalson zu ermäßigten Preisen

ZAUBEL Süderstraße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 04651/36 38 oder 60 55

Neue Wege

Neue Wege

Sylt Westerländer

Bio-Kur

Biologische Naturheiberfahren - Zelftherapie - Wiedemann
Kur Ozon-Sauerstoffbeh. - THX-Thymustherapie - HCG-Abmasgerungsturen - Amhulame Behamdig, während des Urlaubs.

Komfart-Hotels - Gerudd. Appartements - Prospektanforderung.

Institut für Akupunktur und Regeneration

Strandstr. 18 · 2260 Westerland · Tel. 04651 · 23130 · Uniter arztficher Leitung

"Die Seekiste"

Inh. Margret u. Jörg Strempel

FRANKENHEIM ALT - KONIG PILSENER GURNES - TEL 0 46 51 / 2 25 75

Westerland · Kilot'n-Christiansen-Str. 9 Telefon: 646 St / 1 25 75

Gönnen Sie sich ein paar schole. Sie iuns können Sie richtig abschu Bitte Hausprospekt anforden 2283 WENDINGSTEDT SA NR, 04651/42001



Bärenhof KAMPEN

Telefon 04651/42247 - 2285 Kamper

Urlaub unterm Rectalach mit gemütli-chen Ez. + Dz. Frühstücksbülett u. Abendmenü. in wenigen Minnten über Heide u. Dünen zum Strand. Vor-u. Nachsols. ermößigte Preise. Ganzj.



2285 Kampen, Hoogenkamp Tel. 04651/4824



Westerland/Sylt

Das persönlich geführte Haus mit allem Komfort. Erkundigen Sie sich
bitte nach uns und unserem günstigen Wochen-Pauschalangebot inkl.
reichhaltigem Frühstlick.

Das Haus ist 3 Gehminnten v. Strand, Wellenbad u. Kurzentrum hoffstr. 3, 2280 Westerland Tol. 04651/60 16—17

MORSUM/Sylt Eddusive Ferienwohrungen mit jeglichem Komfort, dir. am Wat-tenmeer u. Naturschutzgebiet

Morsumkiff, Ab 15./20. 8. noch Termine frei.

Ferienhaus Windrose 2280 Morsum/Sylt Tel. 04654/5 49





KETUM: "Tunghörn Hüs" - Sauna Schwimmbad und Solarium. Green Teft" - App. bis 8 Pers. WESTERLAND: Haus Godewind 2-Zi.-App., Tel. 04651/58 05

planbausytt Bismarckstr. 5, 2280 Westerland Tel. 04651/60 64, 3 2812 od. 58 05

Die nächste SYLT-WERBUNG erscheint am

27. + 29. Mai 83 Für Sylt-Kenner

Reetdachhaus in Archsum in traumhafter Lage auf einer Warft mit Blick nach allen Himmelerichtungen. Absolute Ruhe Große Wohnhafie mit Ka-min. 1 Do.-Zim., 3 B-Zim., 2 Bäder. Großzü-gig möbliert, Elchenkolche mit allem Kom-

#### **Hotel Villa Klasen** Nach vollständiger Renovierung wurde dieses schäne Haus den

heutigen Komfortansprüchen angepaßt. – Zentrale Lage, wenige Minuten zum Strand. – Moderne Zimmer mit Dusche, WC, Telefon, Farb-TV. – Garni und Hallopension möglich. 2283 WENNINGSTEDT - Telefon 04651/48 98

Ein reizvolles Domizil

für Ihren Insel-Urlaub bieten wir Ihnen in WESTERLAND, KEITUM und RANTUM!
1-3-Zim-Appartem. (n. Häuser) in besten Lagen/Strandnähe von DM 50,bis DM 350.- je nach Größe und Jahreszeit. Exklusiver, individueller,
behaglicher Wohnkomfort. – Frühstück und Halbpension möglich. –
Freundliche, telefonische Beratung- 04651/240 71. Wenck, Schütt & Co.,
Paulstr. 10, 2380 Westerland

Venningstedt
Braderup

Jahreszeit. Moderne Kureinrichtungen, Wellen und Strand, Wesen, Wolken. Welte: Attribute der Werningstedter Kur. Hinzu kommen die Preisvorteile dieser Jahreszeit sowie die vielen Sport- und Trimmöglichkeiten – jetzt auch für alle Gäste in unserer "Norddörfer-Heille". Es stimmt eben einfach alles am Sylter Inselfrühjahr in Wenningstedt.

Kurverwaltung, 2283 Wenningstedt/Sylt, Telefon 04651/4 10 81



ihr Kur- und Urlaubsziel



figuanti/

Weg vom Streß und hinein in die reine Waldinft.
Sie werden sich wohl fühlen in dem ruhigen komfortablen Haus mit der anerkannt guten Kätche. Wildspexiallätten-Woche. Hallenschwimmbad (28 7) – Sanna – Solarium – Doppelbundeskregelbahnen – Spezialangebot: Wochenendpausch. Fr.-So. VP 186., Sonderangebot: 2 Mahälite Kuren in Zesommescriseit wit der größten Spezialidinik für rheumatische Erloankunger Rim fordern Sie unseren Prospekt an.

Sparpreise in der Vorsaison

- auch über Pfingsten - » Luft wie Sektit 14:10 19 19, 102 3:2 3 W. von.

22 jeder Jakreszeit Hetzendard. Erbetung und Gesartheit bei jeden Weise.

Nordsee-Insel Juist - Rube, Entspannung oltae Autoverkehr Hotel Brackt, am Kurplatz, Pf. 580, 2983 Juist, Tel. 04935-10 84, nur 5 Min. z. Strand, Hallenbad u. Hafen. Sehr komfort. Zimmer m. Dusche/Bad/WC, Telef., TV-Anschl., größtent. Balkon. Eltern/Kind.-Komb. Gemütl. Gasträume, anerk. gute Küche. 20, 6.—10. 7. Ken-nenteraprets: 1 Wache Doppelzimmer m. Dusche/WC - Frühst.-Buff. nur DM 615,-, Verlängerungswoche nur DM 600,-

Das DORINT-Aparthotel bietet an ab 26.3.-19.6.83 TENNIS TOTAL mit der B + B-Tennisschule. Tenniskurs von Sonntag bis Freitag, tägl. je 2 x 90 Minuten, Erfahrene Trainer, Video, Ballwurfmaschine. 3155

Absoblußturnier mit Siegerehrung. Sie wohnen im DORINT gelegen, nur 400 m zum pro Wocke ab.
Ostsee Sandstrand.
Chairming Aparthotel, herd, im Park Schwimmbad, Sauna, Sonnenbänke usw.

**Dorint** Aparthotel 2341 Schönhagen, Tel. 04644-611

tel P. P. incl.

#### Seesen WoderHarzbeginnt... Autobahnzufahrt - D-Zug - Station - Urlaubsort für Wanderfreunde

Prospekte: Tourist Information, Postfach 11 25 3370 Seesen, Ruf (05381) 75 243 u. 220

BRACHT SEEHOTEL JUISTER HOF, 04935/681 Postfach 360, 2983 Juist, mit freier Aussicht auf die Nordsee, zentrale Lage zum Strand und Hallenbad. Alle Zimmer mit Bad oder Dusche und WC. Telefon, jeder Komfort. Erstklassige Küche, auch Diät und Schonkost, Halbpension. Hausprospekt amfordern. Juni/Juli/August noch Zimmer frei

**2** 05323/6229

 $\Delta\Box\sqcup$ L

Das Hotel mit Spitzenleistungen in Küche, Diäten u. Service.

Modernes First-Class-Hotel am Son

nenhang mit der schönsten Aussicht von Oberstdorf-130 Betten-Hallen-bad, Sauna Solarium alle Kuranwen-

dungen-Kneippbäder - Arzt, staatt. anerk. u. beihilfef., kein Kurzwang-Preise ab Ü/F 85.-, HP 116.-, VP 125.-Hochseison-Aufschlag DM 10.- Son-derarrangements. Schrothkuren / Schönheitssalon ab 1.4.1983.

8980 Oberstdorf/Allgäu

Tel. 08322/1088 - Telex 54478

Hotel garni Birkenhof Das kleine Gästehaus m. großem Komfor 8100 Garmisch-Partenkirchen

8100 Gormisch-Partenkirchen
St.-Martia-Str. 110
Verbringen Sie Ihren Sommerurlaub in
familiärer Atmosphäre, ruhig gelegen
und direkt am Ausgangspunkt von Wander- und Höhenwegen in die herriiche
Bergweit von GAP.
Alle geräumigen Zimmer mit Bad/WC
oder Dusche/WC, Telefon, Farbfernseher, eigenem Balkon mit freiem Blick auf
die Alspenkette, gemütlicher Frühstücksund Aufenthaltsraum, Tiefgarage. Telefon 088 21 / 37 96

Urlaub im Naturpark

Fichtelgebirge

tel mit allem Komlort. Al

Hotel mit allem Komfort Alle Zimmer mit großem Balkon/Bad. Dusche WC, Telefon, Radio usw.

Schlankheits- und Frischzellen-

Hotel Alexandersbad

8591 Bad Alexandersbad, Postfach 20 Telefon 0 92 32/10 31

OY warden - kuren - erteken MITTELBERG

ERIENGEBIET ALLGÄU

KNEPP-UND LUFTKURORT

Sommerferien am

Starnberger See

Wo Bayerns Konige Fener macriten wird es auch Innen gefallen, Herriche Lage direk am See Degewiese deal für Segler und Schler Komfort Jahrer mit Bay WC Teleton Padio Farb-TV

1 Woche incl. Halb-pension p.P. im DZ 595,—

Prospekt/Buchung direkt beim DORINT Hotel Stamberger See 8137 Berg 3 - Leoni, Tel. 08151 - 5911

GASTLICH UND LIEBENSWERT

FRANKENALB, eine vielge-

kuren und Bäderabteilung.

SONNIGER

FRÜHLING

Geselliges
Familienhotel
im Schwarzwald, mit Hallenbad, Liegewiese, Saura, Solarium, Sonnenterrasse, 2 Kegelbahoen, Panoramalage.

1 Woche Halbpension DM 266,-1 Woche Vollpension DM 308,-

K.-H. Hartmann, Waldenburgweg 13 754 Neuenburg bei Wildbad Telefon 07082 / 25 62

ALLGĂU





Wir bieten Ihnen 7 Tage im neuen Haus Buschriede. Sie bezahlen nur

Apartment oder Ferienwohnung Für 2–5 Personen, komplett einge-nichtet. Kostenlose Sauna, Sonnenbank und Fahrradbenutzung.

KENNENLERNPREIS ind. Frühstück und wahlweise Mittag- oder Abendessen! DM/TAG **50**:

Zum Wohlfühlen das Hotel-Restaurant Kämper Club- und Tagungsräume sowie vollautomatische Kegelbahnen stehen ihnen zur Verfügung. Auf ihren Besuch freuen Wir uns Aur innen Besuch Treueri Wif Unit Etta und Horst Kämper, Haus Buschriede, Buschriede 4, 2903 Bad Zwischenahn Telefon 0 44 03/39 70 oder Telefon 0 44 03/39 70 oder Hotel-Restaurant Kämper Telefon 0 44 03/23 75

.5461



rier inden sie alles, was gestrid die it der Friere Wilder, rubige Lufttur- und Erholung-orte. Fordern Sie kostenlos den Alustrierten Kartenführer mit umlassenden Preisangebo-

Postfach 775, 3110 Uelzen Telefon: 0581/73040



FVV Lüneburger Heide AG Fremdenverkehr Abt. 3324



### KURHAUS-HOTEL Seeschlößchen

Exklusive Atmosphäre, Seewasser-Halle Freibad (beheizt), therap. Abt. (alk Kassen), Schönheitstamn, Solarium Sauna, Sonnenbank, Fitne8cente /Übem. u. Frühstücksbuffett ab 82.— Du pro Pers Tag i. Dz. m. Bad/WC.
Aufschlag HP 22,— DM

Tagl. nachmittags u. abends Tanz sonnabends -Kajûte- geoffnal Ney: Ferienappartements ab 85, DM 2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

#### HOTEL POSEIDON \*\*\* BORKUM direkt am Meer

inseluriaub Nordsee - neueröffnet '81 Schwimmbad, Sauna, Solar., Restaurant, Bar, Café. Reit-, Tennis- und Kegelmöglichkeit.

Hotel Harlesiel an der Südlichen Nordsee

Zu Ostern noch Appartements und Ferienwohnungen frei (1-4 Perso-nen), direkt am tide-unabhängigen Jachthafen. Hallenbad, Sauna, Solarium.
Arzeige einsenden (Farb-Info kommt sofort und kostenlos) an: Hotel Harlesiel, Am Jachthafen 30, 2944 Wittmund-Harlesiel

oder einfach annufen: (04464) 873

Ostseeinsel Fehmura, Hof Belkryts, Sommerferien a. einem d. schönst. Baueruhöle, DiG-Gütezei-chen, ruh. Lage, alle Zi. m. Bad od. Dn. + WC. Übern. m. Frühst. 23. - bis 27. - DM. Im Juni noch Zi. frei. Kur-verw. Bellevue, 2449 Westfehmarn, Tei. 04372/274 <u>Sommerferien im DOR#NT-</u> Harzhotel am Kreuzeck gelegen, un-

west des Bocksbergs mit Skilaten, unwei seinden Jass-Komfort, (Zr. m. Bad/DU/WC/TV/Minibar) Shuna, Kegelbahn, Tanz, 4 Nichte Incl. Hall-pension 499, OORINT Harzhotel - 0525-741 3380 Goslar-Habbenkiee

Nordsee — Langeoog Lercheuweg 5, G. Schöu, T. 04872/ 360. App., Parb-TV. Schöstw.-T., 2-4 P., 45,- bis 75,- tgl., 12 Min. Kurzen-trum, Wellenbad, 14 km Sandstrand.

#### Telefon 0 49 22/811, Bismarckstr. 40, 2972 Borkum Asthma Rheuma Migrāne Arthritis

Arthrosis Bronchitis Gürteirosen Nervenentzündungen Stoffwechselstörungen

Waidmannsruh DIĀT- UND NATURHEILHAUS 3118 Bad Bevensen, 05821/30 95 Ruhige Lage, geschmackvolle Zimmer, 110 Belten, Du/WC, Tel., Balkon, Hallenbad 28', Sauna, Lift.

### Südliche Nordsee!

wohnungen. Vorsalsonbreise Sparaktionen Tei.-Auskunft: (04921) 25793

Das ganze Jahr auch in Deutschland im geheizten Hotelhallenbad in schönster Lage des Sädharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgele-genlu, 2 Kur u. Erholg, bietet das Kneipp-kurhotel Wiesenbeker Telch, 3422 Bad Lauterberg, Tel. 05524/3309. Modernster Hotelkomf., Hausprospekt. Jetzt neu: 7-Tage-Schönbeitskur mit garantierter Abnahmediät. Neu anch Schrothuren möglich

Das sympathische Hotel mit der persönlichen Betreuting. Tennisplätze, Tennishalle, Hallenbad, Sauna, Solarium, med.

Bāder, Kneipp, Schroth, Zelltherapie, beihilfefāhig, kein Kurzwang. 8999 Scheidegg, Tel. 08381/30 41 **Starra** Kurhotel Scheidegg

### und Sanatorium

Badenweiler

Die grüne Oase im deutschen Süden

**Hotel Anna** 

**Hotel Viktoria** 

Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110 lhre Gewähr für gute Erholung. 80 Betten in modernster, behaglicher Ausstettung. Ruhige, aussichtsreiche Lage, Halfenbad (29 Grad), Massage, Fitnefraum, Schonkostmenüs, Frühstücksbuffet. Bitte Hausprospekt anfordern.
Telefon 07632/5031. Vorsalsonpreise. Badstr. 5. Einmabg schöne, ruhige Aussichtslage, 3 Mm. zum Kurpark und Bädem. Neu eingenchtet, alle Zimmer mit Du/WC, Tel., Balkon. Eine gepflegte Atmos-phäre und guta Küche erwarten Sie. Telefon 07632/5037.

Moor macht Bad Wurzach/Allgau

Rheuma, Gelenke, Frauenleiden





Komfortables Hotel garni ju ruhig, u, doch zentra ler Lage. Alle Zimmer mit Bad o. Dusche/WC. Tel., Radio, TV-Anschluß, Hallenbad, Sauna, Solarium.

Fam. H. D. Hamberger, Talefon (95648) 88 86 8216 Reit im Winkl/Oberbayern



Hotel-Pension Bavaria

Das neu renovierte, geműtl. Haus in zentr. u. ruh. Lage (Seitenstr.) bietet Ihnea: sonnige, kom?. Zl. mit Blick auf die Berge; Balkon od. Terrasse, geműtl. Speiessaal, Ralle mit Kamin, Turoler Stüberi, Fernsehr., gr. Garten mit Sonnenterrasse, Parkplätze. Nähe Kurpark und Wellenbad. Wanderwege und Bergbahnen leicht erreichbar. Halbpension Grühstlicksbilfett u. Abendessen) im Doppeizt. m. Dusche/Bad. WC DM 58,- bis 65.- pro Pers./Tag.
Bitte Prospekt anfordern. Fam. v. Thurn, Tel. 08821/34 66



KURHAUS PALMENWALD Freudent Schwarz



### 8100 Garmisch-Partenkirchen





# 

14 Tage Seniorengouschale und Hobby-Ferien am Hochmond mit Hallien Frei bed und Individ. Aktiv-Urlaubsprogramm, priv. U.F.ab 250 DM, HR 564 DM Reiten, Tennis, Angeln, Wanderwege, Ferien auf dem Bauemhof. Ortsprospekt über Städt. Kurverwaltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (07564) 2031

"Urlaub für Jung und Alt" Pension Griessee, 8201 Obing-Großbergham. Tel. 08624/22 80, ruhige Lage, gute Küche, schöne Spazierwege, eigener Waldsee, Bademöglichkeit, Angeln, kindertreundlich. VP ab DM 31,-



#### Sommer im Bayerischen Wald

Aparthotal Hochstein

Entspannung, abseits vom Trubel, in idyllischer, waldreicher Landschaft.
Auch bei hochsommerlichen Temperaturen bekömmliches Klima, Einzellsge. – Komf-Appartements, bpl. einger. Kü. Farb-TV. Selbstwähkel. Radio, Sauma, Solarium, kostenlose Hallenbadberutzung, Aktiva Wolchrishling v. 10. 4.–17. 6.: App. 38 m² (2.–4 Pers.) DN 199.-/2 Wo. + NK

**Aktion Sommerhit** v. 19. 6.-27. 8.: App. 38 m² (2-4 Pers.) DM 199,-/Wo. + NK Prospekt: Aporthotel Hochstein, 8391 Haldmüh Telefon 68556/405

### **Wohin '83?**

Nach Bad Krozingen: Urlaub&Kur in reiner Natur!

● In das beliebte Kur- und Heilbad zu Füßen des südlichen Schwarzwalds im sonnigen Dreiländereck Deutschland/Frankreich/ Schweiz

 mit einer der heißesten, kohlensäureübersättigten Thermalquellen Europas, mit bekannten Fachkliniken und gezielten
Therapien gegen Erkran
Kur- und Bäderverwahtung
Postfach 120
7812 Bad Krozingen
Tet. 078:33/2002

und Bewegungsapparat. WICHTIG: diese Anzeige bis 30.6.83 einsenden – Sie erhalten sofort ausführliche: informationen und nehmen tell an der Verlosung von 2 einwöchigen Gratis-Kuren für je 2 Personen!

kungen von Herz, Kreislauf

Gesundheits-Zentrum
Bad Krozingen

18 13 No. 195

mehr

Ferie

bs 4 Personers in Ti berutzung Günktige App. Tel ab ( Keitum/Sylt

lendachnaus from einem d Green munich Luise sehr E schniddell einzerholden geen 25 Personen frem ab Er 761 67301 654 90 SYLT - LIST - MELLHOR Inhailten-Reetdachhaus, ah and sear sepflest. 5 Bet

August tu vermieten Tel 1886 at 1996 Spit ist bei jedem Wetter so lemen Sie und finsel einsmal in Magnetit einer Ferienwohne His Besonderes für den Erhe den Noch einige Term

Bagusasson free App - Vi Onskassen Alte Domission Se Damon Syk, Tel. 9 46 51 3 1 Mond-Fe Wha im Sa Witchen, Strandm 200 20 bed Sauda Massagedrawi be be 9.7 at 95 as bits, Malepartus", Robben 200 Westerland 6 44 at 2

Sylt/Westerland hm Sonderpreis Printers un dem wäg frei 1 Min zum S Wän zur Innenst Priesenh mar. 0465: 255 70 2. 04331

Margarethenho m Waublick, Farb-TV chem Remacungs-S awmmbad Sauna u. Solar Haus Seemöwe maid App in ruh. zentr. http://kadio. Tei. tägi guags-Service. Haus Ruusenhör Ministe Kh.-Ferienwohn Estimpile: Fart-TV Radi

KAMPEN/SYL

Mase 5 Häuser bleten Than batta. 1. 2-6 Pers. Vor. u. San v. DM 60 - bis 150. - San 146 - b. 260. -₩ Vor- и Saisomermune г Tal. 84651/47 47 St. Peter-Ordine inden 17 6. und Lach dem ist einzeln stehendes Peris hat am Strand frei. Sc kontendeich 18. Ruf 04363.

Zeatr. Lage

SYLT – Housteil Janus-Junis frei Janus-J

Fenerwhy, ab sof. bis 19. (4 Pers.) Tel. 0 46 82/20 Amrum/Wittelün Manum Strandnähe, v. 13 41 frei 4 Pers., 7el, 02205 Büsum Darag. Tel 04331 361 g

Bisum/Nordsee L. Per'alg. 4-5 Pers. v. L. L. ab 7. 8. 83 frei. T. 044 Ferienhous ouf Syl-Leton, 3 Schlafräume. Ma a verm. Tel. 0 45 42/72 ( Ferienhous lat Jemine frei. Tel 17768

Kompen/Sylt

A. Ram am Watt. Gästerimm

Spattenents, Hauspterspekt

Gightfor, Tel. 0 46 51/4 1:

Kompen/Sytt

inth, Sel. Friesenhaus m

sel. frie v. 20.8 bit 21.8...

Sel. DM. Tet. 0 42 21/1 32

EAHAUES, IERREAMOHAUNESEA

r. 110 - Freitag, 13. kg TSEE - HARV xklusive Atmosphäre. Freibac (be Kassen), Son

Obsern a Frühstücksbullen de pro Pers /Tag i Dz a bi Tag: Cachmittags u about sonnabends "Kajutags Fee: Ferienappartements & Strand, Tel. 04503/6 N \*\*\* BORK

neueröffnet '81 Solar., Restaurant, Bar,Ca almöglichkeit. smarckstr. 40. 2972 Borle

Asthma Rheuma Migrane Arthritis Arthrosis Bronchitis Gürtelrosen Kervenentzundungen Stoffwechselstörungen Waidmanns DIAT- UND NATURIER 3118 Bed Beversen, ISBN Ruhige Lage, geschie Zimmer, 110 Setten Durk Balkon, Hatlenbed 28: Set

> Südliche Nords Komfortable Hotels wohnungen. Vorsas Sparaktionen! Tel.-Auskunft: (84921)

SCHWIMME Das ganze Jahr auch in Dense geheizten Hotelhallenhad n peheimen Houelallenbad nr Lage des Steharnes drei ni 30 Morgen gr Bersee, besig genh z Kuru Erholg beneh kurhotei Wesenbeker Tech 2 Lauterberg. Tel 053-4308 kirotakomi. Hausprospeh kirotakomi. Hausprospeh kirotakomi. Neu anch kirotakomi. Neu anch kirotakomi. Neu anch kirotakomi.

mit der persönlichen Betrer Hallenbad, Sauna Solarum ng Altherapie, beihilfetahig, kenk £ 08381 30 41

**notel** Scheider **ellori** ym

),Tel.07632 72112 🕿

80 Bettern in motor the terporal tages makental to the Usess in Michael Terporal to the Usess in Michael Terporal to the Terpo

ırzach/Aligäv elenke, Fravenleiden enke, Frideriteit den bestellt in den bestellt frung 7954 Sad Werzach, Tel. With Gute Kuche, school Statione

ngein, kinderfæurdrigh pinierte h Köhnlechner Parkhale Gross g von Monner '

Student State 420 gerze und eine e nemeron kind 7 octr 14 Tays Signaturationer sur 3 7 octr 14 Tays signated 12, 8399 Greenach (Rotal at 985 32 2251

Bayerischen Wald And electratein

In migliocher

persuren beautien

Rattenbacher

Rattenbacher

miger Kir Factor

Action

miger Kir Pers Sommerhit at Ca-a Pers I TM Franklin

Macherelle, 8391 Haidmühle 1834-495 Kungen son her Kreek and Bewegungsappad WICHTIG: 3'ese Anares

ender som east and ea ien der Verlosung in de einwochigen Gratis Nür je 2 Personen! 2 Personeni

its-Zentrun, rozingen, of

Nordsee

Elisabethstraße 9

Tel.: 0 46 51/60 06 mehr als ein Hotel. Bitte Hausprospekt anfordern.

2280 Westerland-Sylt

**Tinnum/Sylt** Komf.-Do.-Zi., m. Bad u. Frühstück Tel. 0 46 51/3 15 25

Urlaub auf Sylt

Kampen/Sylt

St.-Ferienwohmung frei, Mai, Juni und ab 25. 7. 83. Tei, 02129/66 26

Kampen/Sylt

Reitsus/Syft, 76 u. 90 m<sup>2</sup> Kft.-Whg., f. je 4 Pers., frei bis 3. 6. u. v. 4. 6. bis 11. 6., v. 28. 8. bis 3. 9. Tel. 04651/ 3.16.14

**Keitum/Sylt** 

Gepfl. 2½-Zi.-Whg. i. Reetdschhans, Wattnähe, bis 11. 6. 1983 zu verm. Tel. (040) 34 20 27 od. 480 52 17

Westerland, Strandnähe 2-Z.-App., ruh. Lage, f. 2-4 P., sep. Kü., Bad, Saison '83 noch frei Tel. 04651/257 57

Westerland/Kurzentrum

1- + 2-Zi.-App. zu vermieten Tel. 040/220 96 53

Sylt., Ferienappa., Nihe Keitum, mit sämil. Komfort, Gart., Kamin, nsw., zu vermieten. 2 und 4 Pers., Tel. 02304-82 489 oder 15 485

Keitum/Sylt, Atelierwhg. m. Kam. f. 2-4 Pers. zn verm., Mete p. Tg. DM 200, T. 05151/75 65

**Kft.-Appartement** 

Westerland, dir. beim Strand, 2 Zim., beste Ausstattung, gr. Bal-kon; für 2 Personen vom 4.–17.

Juli freil Tel. 040/536 52 45 v. 04651/67 89

Fewo. dir. a. Strand. Hallenb., Sauna Solar, Farb-TV, Tel., z.B.4Pers. 46,-71g 293 Varel 4 04451/6311 Strampanh NordseebadDANGAST

Westerland/Sylt 40-m²-Fer.-App. 1. 2 Pers. ab sol. für d. ganz. Som. fr. Ang. unt. WS 55429 WELT am SONNTAG, 2 HH 36, Post.

**INSEL SYLT** 

Appartement-Vermists. Billy Heales Ferien-Wolmungen auf der gesamten Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

Syit/Keitum/Munkmarsch 3-Zl-Whg., 4 Pers., Spillmasch., TV ruh, Lage m. Wattblick. Frei bis 9. 7 u. ab 6. 8. 83, 7el. 040/491 27 59

Sylt Kft.-Ferienwhg. Farb-TV, Tel., Geschirrsp., Schw'bd., Safina bis 23. 6. u. ab 3. 8. Ffir 2-8 Pers. Tel. 04106/44 57

kasel Föhr, Kft.-Perlenwhs. zu verm. Sonderpreise ab Ende Ang., 1-ZL-W., DM 350,-Wo. 2-ZL-W., DM 450,-Wo., T. 040/23 09 55 ab Mo. tägi. 9–18 U.

Insel Langeoog und Nöhe Nords bod Dungast, Monat Juni Ferienwe mungen frei. Tel. 04456/517

3-Zi.-Rft.-Whg., 5 Betten, stra v. 18. 6.-30. 7. 83 frei

**Westerland**2-Zi.-Kft.-App., 4 Betten, strar
▼, 17, 6,-23, 7, 83 frei.
Tel. 02521/45 81

Komf. Ferienwhen. v. Landhäuser zu vomieten. Uw Hoppe, Tel. 04651/13 70

Ferienwohnungen

bis 4 Personen in Tinnum, Haus Sonjehung mit Gartenbenutzung. Günstige Außersalsonpreise. Wenningstedt App., 2 Min. vom Strand. Tel. ab 20.00 Uhr – 04651/3 24 54

Keitum/Sylt Reetdachhaus, freistehend m. Garten, ruhige Luge, sehr gepfli individuell eingerichtet, geeigne 2-5 Personen, frei ab 27. 8. Tel. 07531/654 95

SYLT – LIST – MELLHÜRN Einfamilien-Recitischbaus, strand-nah und sehr gepflegt, 5 Betten, im August zu vermieten. Tel. 0561/81 12 07

Sylt int hel joden Wetter schös Lernen Sie uns. Insel eismal kennen, Pfingsten i einer Ferienwohnung, et-was Besonderes für den Etholang-suchenden. Noch einige Termine für Hanptsalson frei. App. Vernitti. Christiansen, Ale Dorfstraße 3, 2200 Tinnam/Sylt, Tej. 6 46 51/3 18 86.

Konf.-Fe.-Whg. am Sūdwāld-NA chen. Strandn. (200 m), Sch'bad, Sanna, Massagepraxis, Aop. frei bis 9. 7., ab 95., VS a 50., Per'ns..., Majepartus', Robbenweg 1, 2230 Westerland. 0 46 51/2 11 52 Svit/Westerland

Zum Sonderpreis: Pringsten und Jum Appart'whg, frei. 1 Mm. zum Strand, 10 Mm. zur Imenst. Friesenhs., neu renov. 04651/255 70 n. 04331/893 09

KAMPEN/SYLT Margarethenhof

 - unter neuer Leitung App. m. Wattblick, Farb-TV, Tel. u
täglichem Reinigungs-Service
Schwimmbad, Sauna u. Solarium. Haus Seemõwe gemiti. Apo. in ruh. zentr. Lage, Parb-TV, Radio, Tel., tägi. Reini-

Haus Ruusenhörn roficial KOUSCHINOTH
proficial Kit.-Ferlenwohmmgen,
Ceschirrspiler, Farb-TV, Radio, Tel,
zentr. Lage

Office 3 Hillerse bleten finner:
Apparini f. 2-6 Pers., Vor- u. Nachsaison v. DM 60, bis 150, Saison DM
140, b. 300, ...
Einige Vor- u. Saisontermine n. freil
Tel. 84451/47 47

St. Peter-Ording

Vor dem 17. 6, und nach dem 19. 8. 1983 einzeln stehendes Ferienbaus direkt am Strand frei. Scheibel, Norderdeich 18, Ruf 04863/21 94

SYLT — Housteil

Juni frei
in Keitun-Munkmarsch (2-3 Erw.)
für gehobene Ansprüche. Direkte
Wattlage.
04:102/6 21 39 oder 04651/3 25 44

**Aparum** Kft.-Perienwing, ab sof. bis 19. 6. frei (4 Pers.). Tel. 0 46 82/20 95

Amrum/Wittd0n Ferienwhg , Strandnähe, v. 13. 8. bis 3. 9. frel, 4 Pers., Tel. 02205/819 56

**Büsum** mod. 1-Zi-App. frei bis 28. 5., 50,-DM/Tag, Tel. 04231/361 94

Ferienwohnungen, Meerbl., Süd-balk., 20. 5.–27. 5., 30. 5.–2. 7., ab 9. 9. zu verm. Tel. 02501/7 69 20 FÖhr lom, f. Mai, Juni, Aug. frei, v. 50,- b, 125,- DM, Tel. 040/51 77 75 Bisum/Nordsee 2-Kft-Fer whg., 4 + 5 Pers., v. 15. 5.– 18. 8. u. ab 7. 8. 83 Irel. 7. 84487/838

St. Peter-Garding, gepfl. Fericiwhg. 3 Ps. DM 50,-, Tel. 04643/24 73

Curolinensiel, Lux.-Kft.-Per.-Hs. noch 1. Ferienterm. v. 18. 6.–1. 7. 83 frei, sonst mur noch L. Mai bis 4. 6. n. ab 15. 9, 83. T. 04152/7 20 71 o. 04972/63 38

Forienhous ouf Sylt In Keitum, 3 Schlafräume, Mai/Sept. 2u verm. Tel. 0 45 42/72 00

**Ferienhaus** 

in Kampon ouf Sylt ab sof. Termine frei. Tel. 07665/73 71

Kompen/Syft
kuit: Haus am Watt, Gästezinzaer und
Appartements, Hausprospekt, LER-CHENHOF, Tel. 0 46 51/4 13 29.

Kampon/Syft

Rxki., ruh. gel. Friesenhaus m. parkShol. Garten, Terr., Strandkorb, 5

Betten, frei v. 20. 8. bis 31. 8., pro Tag

250,- DM. Tel. 0 42 21/1 32 11

Komfortwohmingen ab 20. 8. zu vermieten bis 4 Pers., Anssteuer: Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, Farbferuseher, zentral gelegen, Miete pro Tag DM 150, Tel. 0231/73 72 71 Rampan/Sylt

Brid. Perienhans 1. 5 Personen chrch
Rückritt frei vom 5. 6. bis 7. 7. 28

und ab 20. 8. 83. Angebote unt.
WE 55428 WELT am SONNIAG.
2 Hamburg 36, Postfach

rdsecinsel Nordstrand, Neubau L-Ferienhaus (200 m hinterm Ich) für bis 8 Pers. bis 16. 7. und ab 30. 7. frei, 7ej. 04321/8 15 15

rdsee, komf. Ferienhaus in Karoli-n-Harlesiel, Mai u. Juni frei. Hund auf Anfr. Tel. 0208/66 73 80

Nähe St. Pater-Ording, 2 Ferieuwoh-nungen in reetgedecktem Friesen-haus für 4–6 Pers., 80,- DM/Tag, frei, Tel. ab Mo. 0431/68 00 81

Kit.-Ferienwig. u. App. Mai-Sept. frei. Perienwig. u. App. Mai-Sept. frei. 2-5 Pers. Tel. 04681/26 82 ab Mo. 8-13 u. ab 20 Uhr

Sylt. Westerhelde Reetdachhanshiifte, Telefon, TV, f. 4 Pers. v. 3. 7. bis 24. 7. frel. 7el. 04652/ 71 45 Heigoland, Ferienhaus bis 5 Personen, Tel., TV. Terrasse, Balkon, 65 m² Wohn-Häche, von 24. 5. bis 8. 7. frei, pro Tag 130,- DM. Tel. 05520/13 96

Nöha Husum Exkl., landschaftlich reizvolles, ruh. ge-leg. stilvolles Ferienhaus f. 7 Pers., 125 m<sup>3</sup>. Frei ab 27. 7. 7el. ab Montag 02381/ 5 09 61

Wenningstedt/Sytt Strandnähe, Kft.-App., 3 Zi., bis 4 Pers., frei bis 1. 6. u. ab 18. 7. Tel. 040/565 777 Sylt/Obb/ME/C d. Sol App. fr, 04651/77 45

App., Farb-TV. Tel., Geschirrsp. Schw'bd., Samm fr. a. 2 Pers. 60, Micr's Hes., 2280 W-hand, Trib. 25, Tel. 84651/75 85 n. 76 60 Sylt Perienwhy, bis 6 Pers. T. 040/39 55 04 radorf Maritim App. 04106/71959

"SYLTHÄUSER" FRANCK

Vermietung · Betreuung · Verwaltung el. 0911/54 02 03, ab 18 0. 04651/4 12 98 im Luftkurort "Ferienpark Ostfries-land". Noch einige Bungalows frei. 4-6 Perz., ab 59,50 DM/Tag zzgl. Ne-benkosten. Viele Sport- und Freizei-möglichkeiten, Kureinrichtungen, al-

le Kassen. Farbprospekt anfordern. Perlenpark Ostfriesland, 2984 Hage, Postf. 1230, Tel. 04936/321 und 480 von 9–17 Uhr, Samstag bis 12 Uhr. SYLT und JUIST Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland & 04651/50 21

Sylt Exki. Wohnen b. 6 P. in unserem Haus i. Friesenstil, jegl. Komf. T. 04851/57 57

Tinnum/Keitum/Sylt gemüti. Luxusferienwhg. im Friesenhaus, bis 4 Pers., m. Terr. u. Garten, Sonderpreis bis 15. 6., tgl. 65, 775, , Saison 85, 7135. v. Priv., 04651/32727

Tinnum/Syit Komfortables Ferienhaus frei – Pfingsten und vom 7. 6.–1. 7., Tel. 04651/56 66

Westerland, Lornsenstr., Ferien-Whg. frei v. 15. 6.–6. 7. und 25. 6.–16. 7., Tel. 04863/18 84 oder 04121/ 9 15 03

**Westerland** 2-Zi\_App., 15. 6. bis 10. 7. Tel. 04651/ 2 62 33 ab 18 Uhr

Westerland/Sylt

erienwohnungen und Apparte-ents in allen Preisklassen. Wir enden Ihnen unsere Prospekte. Tel. 04851/25150 od. 23365

Westerland/Sylt, 3-21-Kft.-App., 55 m², Farb-TV, Tel., v. 9. 7.-30, 7. 83 f. 2-4 P. frei. Tel. 02385/38 81

Westerland/Syft im Belvedere, dir. am. M., Ruhezone u. doch zentr. ge-leg., App. m: gr. Südb. m. Bl. a. Dünen u. Meer, Irei, T. 04651/56 76

Westerland/Sylt 3-Zi.-Whg., Südstrand, bis Pers., T. 0231/73 47 07

Westerland-Wenningst., Therem/Sylt App. 2-6 Pers., v. Häuser, z. T. m. Schwimmbad, Vor- u. Hamptsaison frei. R. Riel-Immob., Tel. 04651/ 228 74 ab Mo., 9 Uhr

Westerlond/Sylt, 2-Zi-App. v. 15. 6.-5. 7. noch frei 1-Zi-App., v. 24. 5.-25. 6. u. ab Mitte Ang., zentr. gele-gen. 5 Min. v. Kurmittelhs. u. Strand. Ausk. unter 04651/2 41 25

Südl. Nordsee · Bensersiel oder Insel Langeoog

Mod. Apartments und Ferienwohnungen zum Selbstbewirtschaften mit Schwimmbad, Sau-na, Solarium, Restaurant, direkt am Strand, Bensersiel 204971-2466, Langeoog 2 04972-6079.

SYLT — VERMETUNG KUECHLER, 2280 Westerland

Appartements und Ferlenhäuser frei. Bitte Bildprospekte anfordern – Fried-richstraße 9 – Telefon 0 48 51/75 77

Sylt/Kumpen
App/Reetdachhs., bis 16. 6. DM 90-tägt., ab 16. 6. DM 120- tägt M. M.
Neumann, Immenhof 19, 2000 Ham-burg 76. Tel. 040/22 28 22 ab 18 Uhr

St. Peter-Ording 1- u. 3-71.-Ferien-Kft.-Wag., dir. hin-term Deich m. Seebl., Nihe Wellen-bad im Kurwald, TV, Sauna, v. Priv.

7. 040/22 64 62 od. 677 09 17

**Sylt/Wenningstedt**App., 2 P., v. 1.–17. 6., 8.–13. 6.,
Tel. 04651/4 22 17 Schleswig-Holstein

Tennisurisub, Nihe Rendsburg, Fe-rienwhg., 4 Pers., eigener Tennis- u. Relipistz, tilgi. DM 60,- inki. Tennis Tel. 04337/444

Mclente
2-Zi-Kft.-App. z. Selbstbewirtschaften, max. 4 Pers. (wöchentl. Reininngsservice), m. Kfiche, Bad, TV,
Schwimmbad, Sanna, Sportrama, Dil
110,- bis 125,- tgl. Tel. 04523/30 33

Ostsee

Heiligenhafen/Ostset Perienwhg. Steinwarder u. im Fer-park frei. Tel. 04362/24 71 u. 24 73 bod Domp., priv. Fer.-Häuser u ngen. frei. 04352-53 00 od. 51 88

Timmendorfer Strand Gepflegtes Perienhaus, dir. a. Niend. Ha-fen, f. 5 Pers. geelgn, gr. Wohrrann, Wintergarten, 2 Schlafräme, pro Tag DM 195,-, v. Priv. Tel. 04503/35 43 Timmendorfer Strand

Indiv. Haus dir. a. Wasser, Kamin, Seeblick, 2 Bäder, vom 2, 6.–16. 6., 135.-/Tag, ab 17. 6. 175.-/Tag. Tel. 040/250 19 22 od. 04503/29 62 Perien im gesnitil. Reetdachhs. (neu) 16ihe Dojume, 2-4 Pers., Kaminhaile, Ga-ierie, Farb-TV, Teekil., n Frühst., Näh. Tel. 02324/4 25 23 Ostseeresidenz Damp 2000

nfort-Perienwohnungen u. Zektdae iuser verwietet Spittler, Postf. 100, 2335 Damp 2, Ruf 04352 / 52 11 Zimmer, Dusche/WC, direkt am Wasser Aquamarina 04382/87 82 Sierksdorf Kft. 1%-Z.-Apt. fr., TV + Tel. vorh. Schwimmb. Sauma, Tennis

040/670 30 14 Dahme an der Ostsee Bungalow für 4–5 Pers. in unmittelb. Strandnähe zu vermieten. Näheres unter 040/720 45 61

Ferienhous der Ostsee zu günstigen Preise noch bis Anfang Juli frei. Tel. 04561/90 22

Tel. 04551/90 22

Grömitz/Ostsoo 3 Zl. Ferlenwohg., 4-6 Pers. direkt am Strand + Yachthafen. Tel., Part-TV, Schwimmb./Satma, bis 22. 6. noch frei. Tel. 848/603 42 36 pb 18 Uhr

Milie Hohwacht, cz. 10 Min. z. Kurstrand, Beetdachhalbhaus, 3 Zi., gr. Diele. Kii., Bad, Kam., Kachelofen, auf 2300 m² Parkgredst., ab sof. frei. Tel. 040/890 06 48 Ostseebad Hohwacht

Komfortable Wohnung auf großem Naturgrundstück mit Seeblick zu Pfingsten frei. 2322 Hohwacht, Tren-sahlkate, Tel. 04381/78 29

Schurbeutz/Ostsee Ferienwing. ab DM 40,-. Tel. 040/50 57 37, 08821/5 46 47 mbeutz, eleg. 2-Zi.-App., bis 4 Per DM 60,-/90,-. Tel. 04221/173 53

Scharbeutz/Ostsee Perienwohnung, Villenlage, Strand-nähe, Terrasse, Sauma. 4-5 Perso-nen, frei bis 9. 7. und ab 13. 8. HS DM 95.-, NS DM 80.-. Tel. 04181/81 38 oder 04503/7 32 89

------Grömitz/Ostsee Abrees, Hunseat II, 2433 Grömitz .

Blankwesserweg 48, T. 84562/74 42 .

Bayern

Aligëv 1 Wohnz. m. TV, Küche, Bad, ruhige Lage, großer Garten, angrenzend an Naturschutzgebiet mit Badesee zu vermieten. Tel. 07563/84 71

Ferienwohnungen mit Komfort nach Maß

Kleinwalsertal Vor-/Nachsalson stark ermäßigte Preise Informieren Sie sich bei Familie Schuster. Kreuzwirt 208329-5750+5170

Gerbeweg 1 · 8985 Hirschegg Ferien im Fichtelgebirge I sep. Fewo. m. Terrasse; 2 Fewos. m. gemeins. Küche, hauselgene Sau-na, Garagen, Tel. 09238/12 15

**Bodenmals** Bayer. Wald. Gemini. Perienwoh gen frei. Tel. 09924/13 23

Chiemsee Beste Lage, Nh. Prien, Lux-Dohs.-Häfte, See- u. Gebhrasblick, 3 Min. z. See, 5 Zi., 2 Båd., off. Kamin, ab 1. 8. za verm.; Tel. 069/609 11 06

Terr.-App., ruhig, sonnig, 2 bz Beiten. Tel. 08821/813 85

Schwangau b. Füssen Kft. 3-Zl.-Ferienwhg., 80 m², Garten, 2-4 Pers., 1.-15. 7. u. ab 14. 8., 45,-/ 70,- DM. Tel. 02226/109 62

Reit im Winkl/Oberwössen Perienwohnung Sommer frei. Tel. 02204/697 41

Garmisch-Partonkirchon Neu erb. Komf.-Ferienvohmungen, ruh Lg. (2–5 P.). J. Ostler: Gästeh. Boariehoi Branhausstr. 8, Tel. 0821/5 06 02 Komfort. Ferlenwohnsag, nahe inzell Obb., 800 m hoch, 100 u. 200 m², Hallen

ad, August frei. 05531/84 38 nach 18 Uhr Boyerischer Wold Neues Eff.-Landhaus, herri., ruh. La-ge (870 m), 6 urgemfiti. Whgen. v. 57-120 m², auch f. 2 Fam. geeign.; NS halbe Preise. Tel. 040/672 06 91

APART-HOTEL ab 18 pro Pera. 9 DM. Unser Appertement-Hotel mit Histenbed und testimioser Tiefgarage flegt im bekternism Luffkarort Inzail-Bayer. Alben. Bitte fordern Sie kosseni. Prospettu. Hötel Gastager 8221 hzvd Tel. 06685-671

Garmisch Partenkirchen Komfort-Perienwohnen nen), frei. Tel.: (0231) 51 11 52 / 46 40 04

Aschau/Chiemaau

Erholungs- und Aktivurians in einer der schönsten und interessantesten Gegenden Buropaa.

In unseren familienfreundlichen, gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen, inmitten der Gebirgszäge der Chiemaauer Aben gelegen, werden Sie sich gleich wohl fühlen. Fordern Sie Hausprospeice an:

a) Ferienhaus an der Sommerstraße:
5 Fewo, 2-6 Personen, 45-65 m², Terrasse, Balkon, Spiel- und Liegewiese, Fernseher etc.

H. u. M. Blimetsrieder, Kampenwandstr. 4, 8213 Aschau, Tel. 08052/14 74.

b) Ferienwohnhaus Uphoff: 3 Fewo. 2-7 Personen, 40-62 m², Terrasse, Balkon, Spiel- und Liegewiese, Surfer, Farbfernseher etc.

Mariele Uphoff, Kampenwandstr. 100, 8213 Aschau, Tel. 08052/27 79

Das herrlich gelegene, individuelle, In seinem besonderen Still einmalige und führende Haus in HINTERZARTEN mit Ferierwohrungen im exclusiven Landhausstil und mehreren Gesell-schaftsfäurren. Gr. Ferbprosp. @ 07652/5040-41737 Familie Witte, 7824 Hinterzenten

**Haus Bern** 

Sädschwarzwald, Ferienhaus b. Ba-dezweiler, kit. 3 Zl., Liegewiese, Wandergebiet zu vermieten. Tei. let zu vermi 0761/3 73 78



So nah, so gut, so preiswert. Mitten in Deutschland, im Schwarzwald. Kom-

Deutschland, im Schwarzwald. Komfortable Ferienhäuser direkt am Wald. Für 2-6 Pers. Spiel und Sport. Eigene Tennisplätze. Beheiztes Höhenfreibad 700 m. Feriendorf Tennenbrunn GmbH im Luftkurort 7741 Tennenbrunn, Telefon 0 77 29/5 88.

Bgelweide

Schonach Gemiti. neu erstellte Fewo in Sid-hanglage (1000 m), f. 2-6 P., kpl. einger., zu verm., einige Sommerter mine noch frei. T. 82151/28 68 86

Hinterzarten, Sonnenbühlweg tgasse), Neub., ruh. Shidage, alk ner mit Bad/WC, Loggia od. Terr. Ferieuwohnungen mit Tel. Prospekt Telefon 07852/225



Schwarzwald

SÜD-SCHWARZWALD Wohnungen im Freizeitzentrum Hemischned, Mähe Todimoos, div. Sportmögl, in umm. Nähe 221, 4-7 Pers., Küche, Bad, WC, Belkon, ruh. Südl., incl. Wäsche. von Schaewen · 7881 Herrischried Wiesenweg 5 · Tel. 07764/6396

Vitus Febrenbach, Dobelberg 4 7809 Winden L. 7el. 07682/15 32

Exklusiver Aktivuriaub
in Deutschland
Wihrend Auslandsanfenthalts (15.
6.–15. 9. 83) Ist unsere exhibative Villa
zu vermieten. Auch der verwöhnteste Interessent findet ein wahres Paradiea. 400 m² Wohnfl., komfortable,
geschmackvolle Einrichtung.
Schwimmhalle, Samna, Solarhum,
Tennisplatz (Sand), große Gartenanlage. Liegewisse, direkt am Waldrand. 400 m il. M. im stidl. Westerwald. Reikhalle und Pferdestölle in
unmittelbarer Nachbarschaft. Golfplatz 25 km entfernt. Personal steht
auf Wunsch zur Verfügung. Nur
ernsihafte Interessenten richten Anfragen an WS 55432 m WELIT am
SONNTAG, Posti., 2000 Hamburg 36

Ostfriesische Küste Erholung in Morddeich, gem. Whg. 2-4 Pers., bis 7. Juli frei. Preisnach laß VS + HS für Kurzentschlossene Tel. 0 49 31/49 99

Raym Unterfranken rienwhg. in der Saison '83 no frei. Tel. 09335/343, 8701 AUB

**Insel Bornholm** 

DK 3770 Allinge, Havnegade 2 Telefon 00453/98 05 70

te – ouch in der Hauptralisse – wegen Kersanderunges Farbkstatog bei ibwen Reisebärn oder Scan-Servus 2805 Stuhr 1, Brewer Str. 120. A Tel.: 0421-87 48 90

Dänemark – Nordseeköste Blokins, schö. Ferienhs. für 6 Pers. zu verm. 600 m v. Strand, jegl. Kom-fort. Tel. 0045-8–268636 (19–22 U.)

Ferienwohnung
für 4-6 Personen mit Balkon auf neuerbantem Schwarzw. Banernhof in
absolut ruhiger Lage. Kompl. Einrichtung. Kinderspielplatz, direkt am
Wald. Preis pro Tag 50,- DR
Vitus Enkenhoch Bobelbern A

Enzklösterle/Schwarzw. Komi.-Ferienwohn., NB, schöne ruh Lage, Waldnikh. Prosp. Haus Aippers pach. Dietersberg 6, Tel. 07085/531

Ferleawhy, in Schömweid (Schwerz-weid), 2–5 Pers., zu verm., Prs. a. Anfrage. T. 07722/55 19 SUcischwarzweiel
Komfort, Ferienwohg, I. gepfl. Landhous m. Heilenschwinsshood, Sausa,
Terr., Lieuwiese, Kladerspielel. 600
m., rahig i. Waldmille, herri. Fern
sicht, für 2–4 Pers. 2. vermisten. In
unmittelb. Nähe: Thermablider,
Golfplatz, Reit- und Tennishallen,
Jagdmöglichkeit i. eigenem Rvier.

J. B. Miller, Weiberhalde 14 7886 Murg-Hänner, Tel. 07763/66 61

Auch über Pfingsten noch frei: Ferien Baiersbronn bei

Freudenstadt/Schwarzw. jew. 1%-21. Whg. m. 4-6 Schlafpl., RBpl. Mini-Kil., Dn. WC. Anch geeign. für Wan-dergruppen. Preis pro Whg. DM 40,-71ag Teinfan 27441/3805 od. 8711/765 48 66

Verschiedene

Pfingston om Bodonsoo Buchen Sie jetzt – Traumurtaub am Bodensoe – Ferienappartements für 4 und 6 Personen. Prospekt und Buchung unter: LRS – 7700 Singen, Scheffelstr. 11, Telefon 07731/6 23 89

Schwäldische Alb, 800 m. Minsingen. Fe.-Whg., H.-Bad, Bauernhöfe, 07 11/ 85 04 61

nyhof hat noch Ferienplätze frei. Tel Stade 04141/443 54 Sparpreise Winterberg/Sauerland Farmer and Sumpalerter y Sabert and Farmer and Sumpalerter van 37 bits 85 gm. Hent. Wandergebiet am Kahlen Asten. Komfort-Fewes mit Bad, Balton, TV, Teleton – für Familien bis acht Personen. Eigene Teonerialle und Jeurse. Kegelfschnen, Antmation, Kinderhort, Hallenbad, Saune, Tanz, zwei-Restaurants. 14 Tage SautiorBung, bis 11.6. ab 550-

Squerland
Neuerbane 3-21-Ferienwhg. bis 5
Pers. in herriicher, ruhiger Ansichtslage ab sofort frei, ab 50,-/Tag.
Tel. 02 71/7 16 60 abends

00AINT Ferienpark - Tol. 0.29 81 - 20 33 5788 Winterberg-Neuastenberg

BAD BEVENSEN

nthousewohnung Ferienwohnung 2-ZI\_Kit\_App. (Kil., Bad., TV, Süd-balk.m. bertl. Ams.), ab DM 45,-/Tag. Tel. 04421/5 61 45

Trautauriaub a. Bodentee Ferienzppartements für 4 a. 6 Personen, direkt am Ufer, zu vermieten. Prospekt a. Buchang unter LRS – 7700 Singen, Scheffelstr. 11 Tel. 07731/523 89

franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten

Ciub Ailantique

Beauner Platz 5 — Postfach 27: D-6140 Bensheim 1 — Tx 46848 06251 39077 und 39078

COTE D'AZUR

Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65 228 Westerland. & 04651/50 21

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND
Gehen Sie schneil und sicher – 30 freie Angebote m. Bild werden für ursere EDV ausgesucht. Solortige, kostendos Zusendung. Bilte i Personenarzahl nicht vergessen. Häuser überall in Dänemark.
Dänische Sommerhaus Vermittlung Seit 1963
Kongenaggde 123, DK-6700 Esbjerg, Durchwahl (00455 12 28 55 FERIENHÄUSER NORDSEE - DÄNEMARK

Dänemark

Ferienhäuser in <u>Dänemark</u> Fordern Sie locaterios unseven Fartikatalogan | NORDISK FERIE |
ntorweg 8 1 - 2 Hamburg 1- Tel. 040/248558 | NORDISK FERIE | DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI!!
liberell a.d. Nordsee, Ostsee, Umfjord, Inseln echône, Inselnertreund, Ferientitäuser jeder Freistage, Grosser Rabatt ibs 276 u. ab 1378. Austführlichster Katalog mit u.d. Grundrissee u. Fotos. Freuedliche, perabatiche Berahmen.



NORDBORNHOLMS TURISTBUREAU

700 Ferienhäuser – Gratiskatalog u. Direktvermietung nur durch "SKANDIA", Marsweg 23, 2390 Flensburg, Tel. (0481) 636 19. DK-3770 Sandrig, Bornheim, Tal. 0045/3/98 DO 01 Dänemark, Schweden, Horwegen, Hantand - Ferienhäuser und Hoteles, New Super-Angelo-Schöne Ferienhäuser a. d. Spitze Dänemarks f. 1983 Bls z. 18. 6. u. ab 20. 8. Häuser 30,- DM

Aalbæk Turistbüro Skagersvej 221 DK-9982 Aalbask Telefon 0045-8-48 81 50 Ferienhous in Dänemark am Meer preis-gunst. zu vermieten, Tel. 0521/880199

insei Als (Alsen), Dänemurk ienhäuser, Whg. a. Bauernhöfen. rd-Als Turistservice, Storeg. 85-s, DK 6430 Nordborg, (00454) 45 16 34 Ferienhäuser in ganz
DÄNEMARK
GRATSKATALOG ANFORDERN
GRATSKATALOG ANFORDERN

STRANDURLAUB • Kel Jersen de 2 · 2390 Flynsburg · 0461-23301 Lux.-Sommerhaus in DK f. 6 Pers., 200 m z. Strd., 700,-pro Wo. v. Priv., Tel. 00452-847084 (werkt. 9-17 U.)

Urious in Dönemark, Seeland bei Sejröbugten i. Nordwest, v. Seeland. Großes ält. Sommerhs, m. 7 Betten. Dir. an der Küste. Mod. Bequemlich-miten Lindensfell. Sees Diet. Jir. an der Russe, mot. Bequeauxi-keiten, kinderfrill., Segelboot. Die Mlete betr. DM 850,- bis 1000,- wö-chentil. von Mai bis Sept. Peter Fug-mann, Gudrunsvej 6, DK-2320 Char-lottenlund, T. 00451/13 50 21 ext. 246

Nordsee Dänemark OSTSEE+INSELN 00455-222388 RINGKUBBING FÜRDE DK, 63 m², tiberd. Terr., 300 m z. Förde. Ideal 1: Windsurt., Fischen. Kinderbad, 6 Pers. DM 400 p. W. + Strom. Belegt 9–30. 7. Tel. 00459-71 45 76

Summerham is Dilsemark (Hordoceland), 4 km v. herri. Sandstrand, 40 km v. Kopenha-gen, mod. eingerichtet, Juni und die ersten 3 Wochen Juli sehr ginnstig zu verm. WS 5580 an WKLT am SONNTAG, Posti., 2 Hamburg 36

Sommerhous in Dönemark/Nordsseland. Schön gelegen i. d. Nähe v. Naturschutzgeb., 6 Betten, Du., Kö., TV etc. Preis pro Woche DM 600,-, Tel. 00452/98 95 28

Schweiz.

AROSA/Graublinden (Schweiz)
Aparthotel Hof Arosa
im Sommer 1983 vermieten wir wunderschöne Appartements für 2-6
Personen. Hallenbad und Sauna im Hause, Tennisplatz und Tennis- und
Squashhallen in der Nähe. Wochenendpauschale schon ab Pr. 400,Reservationen: Tel. 004181/31 15 76 Ostlicher Zörichsee 2-Zi.-Kft.-Wig., Fernsicht, gr. Terr., Tiefgar., sirs 58/7sz. Tel. 040/722 44 65 Wondern u. Fouleuzan, CH Pikns-Laax, preisgst., neuerb. Fe'whg., 2-5 Per., dir. a. Laaxer See, Termine frei. Tel. 07543/25 79

Schwelz — Wallis m, Komf.-Perienwohnung, Nähe Genier See, zu vermieten. Telefon 02151/54 27 39 Braunworld
Autofreier, alpiner Perienort, mod.
Appartements, 2–8 Betten, ab DM
350.-/p. Wo.
Reservation: 00 41/1/363 16 05 AROSA Grawbilnden/Schweiz
Rothombilek': Die
Top-Appartements bis 6 Personen.
Großes Hallenbad, Tennis- und
Squashhallen.
Tel. 004181/31 02 11 Casa Miramonti CH-6974 Aldesego-Lugano u vermisten: ruh. 1- bis 3-ZL-Ferlenwoh-ungen. Schöne Austicht, gr. Garten, Tel. 004191/51 39 77

\$2. Moritz/Samedon:

An schönster, absolut rulniger Sonnenlage mit einmailger Anssicht zu verm. gemitit. 4-5-Bett-Whg. Aller Komf., Radio, TV, Tel., Geschirtsp., Waschmaschine, Tumbl. Pr. alles inkl. tgl. ab sfr. 125,- E. Edelmann, Ahornstr. 16a, CH-6240 Uzwil, Tel. 00 41 73/51/88 88 Farianwohnung/Wallis, 75 m³, 2100 m, herriich gelegen, ideales Wander-gebiet, Tennis, Reiten, Sommerski, frei ab 1, 7, d. J. Tel. 0 27 23/50 71 **Genfor See** mhaus, 4—6 Pers., 300 m z. See Telefon 05242 / 40 38

TESSIN Indinduelle Ferien in schönster Auss Bereits ab 5 Tage Eigenes Schwimm Verlangen Sie Gralls-Prospolit und Pi Komf. Ferienwhg. Nähe St. Moritz, 2-4 Pers., Sommer 83, ab 75,- sfr. Tel. 02304/73140

Lago Maggiore, Lux.-Ferienwhy. in Brissago (Tessin) ab 28, 5, 83 frei. Dr. Wolfgang Rieden, 5778 Mesche-de, Lanfertsweg 78, Tel. 0291/39 05, Fran Dohle 0041191 51 72 65 **Bella/Vista** Fam. H. Baumgartner CH-6963 LUGANO-PREGASSONA

Frankreich

Ursula Lotze vermittelt für Vacances France VF Perienhäuser und wohnungen in Frankreich jetzt mit Preisnachlaß, im Juni-Juli und August noch Ter-mine frei. Juni jetzt zum halben Preis.

Telefon: 0211 / 58 84 91 hr Spezialist für France -Agence Française

Ferien im Languedoc-Roussillon
Zn verm.: Sehr komfortable, möbilerte Appartements, Textil- und
PKK-Strände. Nettopreis pro Woche.
Locap S. A., b. P. 546.
F-34800 Cap d'Agde
Tel. 0033 67/94 71 46 - FS 48 05 82 F.

FERIENHÄUSER Atlantik-Mittelmeer Bretagne - Aquitaine - Landes Cost o Brava (Spanien)

JEAN JACQ GmbH

HONSELLSTRASSE 3

D - 7640 KEHL AM RHEIN

20 07851 73001 1 0753 652

Sanary - Riviera za verm.: Schönes, möbl. Hans mit allem Komfort, groß gemug für 6–8 Personen. Zuschrift auf framzösisch: Trialre, 401 Boulevard Michelet, F-13009 Marsellle

Urismb 38 % billiger
Fer.-Whgen. in Sädfrankreich/Provence, 25 km z. Meer, an groß. See geleg., viele Sportmögl., besond. Wassersport. Ideal für Fam. m. Kind., 21. 5. bis 9. 7. 30 % Krmäß., z. B. 4 Pers. p. Wo. DM 580-, Tel. 08141/202.66

<u>CÔTE D'AZUR</u> Für Schmellentschlossene. In Antibes, Carmes, St. Mastine, Le Lavandou, La Clotal, etc... 10ch Appts, Fewo, Hämer. Besals für die Pfingst- und Sommeriteren zu wermittein. Katul. bei COTR D'AZUR-ERSIDERCES GARORI, Geigebeisentr. 18 D-6210 Prien – 2: 0:80 51/37 06 + 10:80

Cote d'Azur Komf.-Villa m. Swimming-pool in Les Issambres, noch etnige Term. frei. Tel. 089/32 72 94 CAP MARTIN
Nähe Monaco, gepflegte Vills für 6 Perso-nen, direkte Meernähe, vom 4.–28. 6. und vom 21. 8.–12. 9. 85 frei. Postfach 1420, 8930 Lindan

4-Zimmer-Villa, Bucht von St. Tropez, herri. Meerblick, bis 9. 7. und ab 10. 9. 2n vermieten, Tcl. 08104/77 91 PORT GRIMAUD Segational at. torrat. Whys. ed. Hauss. Hochatheleguing 4 bow 6-8 Personan. Tal. 089 / 98 05 37 BAVARIA-IsmaningerStr. 106-8 München 80

PROVENCE Apps. am See/Meer
PROVENCE N. Camargue, Tel. 02637/6248 Les Mas de Gigaro

Babinsel St. Tropez, Lux.-Landhaus
f. 4-6 Pers., mh. Toplage, gr. Terrasse, Meeresblick, Khubanlage,
Schwb., eig. Strand, 4x Tennis, Surfen. Frei ab 29. 5. bis 18. 6. 83, DM
1100,-Wo.; 24. 9. bis 1. 10. 33, DM
500,-/Wo., T. 07158/3455, ab 20.00 U.

Schweden

Schweden häuser, Blockhäuser, Bouern Katalog anfordem ( ) i Södschwedische Ferlenhaus-Vermittlung Box 117, S-28908 Keislinge, T. 004644-60655

Zwei Ferienhäuser in schöner Waklage zn vermieten, ca. 140 km von Göteborg, Tel. 0046 515/2 52 02 2× Schweden

1. Wārmiand 2. Dularna 2 exkl. Ferienhser., 3 Schl'zi., Sauna Segein/Motorboot. zu veru.: Wolf-hard Pleske, Angen 2695, S-6630 Hammarō, Tel. 004 65 42 53 67 Zu jeder Anschrift gehört

die Postleitzahl

Ferienhous in Provence sehr ruhig, an groß. See geleg., 1400 m² Grundstlick. f. Wassersportler ideal. Krt. Ansstatt., off. Kanin, Waschmasch., Geschirrsp., frel v. 4. 6,-9. 7., Sept. + Okt. Tel. 08141/202 66 Ferionhaus Cote d'Azur (bis 4 Personen) ab 22. August 1983 noch Termine frei. Aufragen unter 0221/41 30 87 (Mo.-Do. 9-17 fibr)

Sonniges Frankreich
Côte d'Azur, Forsika, Atlantik, usw.Hinterland, Vermietung Villen-Studios
App. Liste 52 Neutsch 0041-21-207106
-8-11 Uhr: LUK Pichard 9, EH-Lausanne

NGho St. Tropez individuelle Ferien f. 4-8 Pera., proven Landhana, relatehend, 150 nc Wohrfl. -Doppelachiafzi., rohiga Böheninee, berri Panorana, Heersibe, Sandartand, Tennis 1800. Dil/Woche, Saison. Tel. 068106 13 13

Provence, Côts d'Azer, noch einige Ferienhäuser in idyllischen Dörlehen im Gebiet Grasse – Vence – Nizza frei. A. Scheins, Harscampstr. 10, 5100 Aachen, Tel. 0241/7 36 48 oder 2 57 42 Urianto con Minaimose. Wann? Günstige Preisa. Agence Dukat, Rês. Port Car-non Appt. 88, 34280 Carnon Frank-reich, Tel. 0033 67/68 39 04 abends

Côte d'Azur - Saint Rapbaël Juni, Angast, Sept. zu verm.; Gr. Villa in ruh. Lage, Panoramablick aufs Meer. Für 9 Pers. Tel. 003 3/ 954 46 11 (zu Tischzeiten) oder Ze-schrift.; CENTRALE d'ANNONCES, Nr. 28 938, 121 Rue Réaumur, F-75002 PARIS

Câte d'Azw, Ferienha. Năhe St. Tro-pez, in Chibani., am Sandstr., Tennis + Pool, 4–6 P., frei 30. 7. – 20. 8., Tel. 02051/6 35 82

Côte d'Azur
Haus für 4-6 Personen im Angust u.
September noch frei. Fantastischer
Meeresblick, Strand, Swimmingrool,
Clubhaus, Tennisplätze, Tel. 04451/
47 34 u. 55 02 Appartment f. 2 Pers., evtl. + 2 Kleinkd., in der Ferien-Saison frei. Dir. am Strand, Boulev. Midi in Can-nes. Klima-Anl., FS, kompl. ausge-stattet, DM 110,-Tel. 0441/208 07

KOPSKA - LIIXUSVRIIA u. -Apparte-ments Juni/Juli frel. 7el. 0711/ 267 13 82 od. 257 16 84

Frankreich Bretagne, Roussillon, Fewos frei, Tel. 05247/20 46

Villa, 3 Räume, Kii., 2 Båd., Garage, gr. Pool, gr. verm.: 2,-16, 6,/24, 7,-5, 8,/22, 8,-27, 9,, 0551/4 69 31

Ferienhäuser in Schweden An Seen und Flüssen, an der Küste und im Wald. Überali an den schönsten Plätzen der Natur, Ab DM 300-/Weche.

Amtiiches Reisebüro der Dänischen

und Schwedischen Staatsbahne MORDEN 2000 Hamburg 71 | 4000 Dusseldorf 1 Ost-West-Straße 70 | Immermanistraße 54 Telefon 040/363271 | Telefon 0271 360966

Sommerhs, in Schweden 90 km stow. Stockholm, direkt am See (Boot, Angeln, Baden), 5–6 Ret-ten, 4 Zmmer, Kiche, Bad/WC, Strom, elektrische Hzg. Juni/Juli (rel. Tel. 8209 / 4 27 32 (ab 20 Uhr)

#### Italien

Villen/Perienwohnungen an der Küste, im Landesinnern und a. d. Insel Elba. Prosp. anf.: Bella Italia Reisen, Wagnerstr. 7, 4 Düsseldorf, Tel. 0211/351308

italien – Umbrien
Romantisch-rustikales Anwesen in
herti. Alleinlage, Strandnähe, für gr.
Gruppe oder Familie noch frei im
Juni, Juli, Ende Aug. u. Sept. Näheres
über Tel. 089/29 85 77 oder Anfrage
über Chiffre WS 5543 an WELT am
SONNTAG, Posti., 2000 Hamburg 36

ttsl. Riviers: Einige priv. Ferienw. in Bergedorf bei San Remo (4 km z. Meer) frei bis 23. 6. und ab 13. 8. Tel. 0551/46895, 18–21 Uhr

walter rigato jesolo

Ferienwohnungen direkt am Strand mit Pool in Lido di Jesolo. Anfragen und Buchungen: M58lang-immobilien Telefon 98052 / 21 27 Greimelberg 15, 8201 Prasdorf

AGO MAGGIORE Traumurkush Cannero Panoramablick, Miete/Kauf 045 32/62 45 TOSKANA Weingut-Apps., Sw'pool Tennispl., T.02637/62482

DM 510,- bis DM 750,-14 Tage italien. Adria gut einger. Ferlenw/Häuser dir. a. Meer. Aber nur b. Buchung ab 18. + 25. 6. Außerdem freie Termine ab 9. + 16. 7.111 Gratiskatalog d. Hildeg. Herbst, 040/ 631 50 29 + 631 06 31

CUENDET VERMLETET

LÄUSER, SCHLÖSSER UND FERIENWOH TOSKANA UND UMBRIEN

EINE ORIGINAL-OFFERTE FÜR QUALITÄTSFERIEN IM LAMD DER SONNE UND DER KULTUR

Um unserein forbigen Katalog 1983 - 184 Seiten, mit mehr als 1000 Ferienhäusenn am Meer und auf dem Land, mit Foto der Innen-und Außenansicht für Toutsten zu erhaften – genügt es DM 6.- an. CUENDET – Postscheckami Kanfsuhe IN. 206919-756 - einzuzahlen und Sie werden ihn umgehend erhalten.

Budrungen können bei ungeren vertragsgebundenen Reisebüras oder direkt bei CUENDET 5p.A. 53030 (22) STROVE, Siena/ITALIEN, Tel. 577/30 10 13 vorgenommen werden.

CUENCET S.p.A. 53030 STROVE, Sieno/ITALIEN Eine Schweizer Aktiengesellschaft im Herzen des Chian ardasae, Adria u. Riviera Fewos in Ferien frei, 05247/20 44

Hous am Lago Maggiors für 4 Personer sofort bis 9.7. und 17. 8. bis 30. 9. frei DM 350,-7560.- pro Woche, Tel. 040 556 61 96 Lugo Muggiere, Luine, Bungalow di-rekt am See, Garten, Strand. Boots-boje. 3 Doppelzimmer, 2 Bäder, gr. Wohnraum, Terrasse. el. Kilche, frei ab 18. 6. bis 9. 7. 83. Woche: DM 780,-Tel. 6721/81 47 55/81 46 55

Sardinien

Ferienbungalows zu vermieten. Tel. 06151/45184

Osterreich

Goffspieler und Wunderer! Perienhaus Nähe Bad Ischi, (Salz-kammergui) bis 5 Pers. zu verm. Anfr. an Pa. Wamot Aschau, A-5351 Aigen-Yogfluh Tel.-Nr. 06132/44 31

Kl-Wolsartol, 1100–2000 m., neue komf. Fe-Wo., TV, Waschm., ideales Wandergeb., Tennis, Sanna Tel. 02191/2 68 62 Forion cm Traunsee 3-Zi-Kft.-Whg., b. 4 Pers., 73 m², gr. Balk., FS, Waschmasch., WC extra, Bad, alle Sportarten, Seebiet; noch Termine frei. Tel. 0511/78 94 49

Veiden/Wörthersee
Perienwhg. m. herri. Bilck a. Veidener Bucht u. die Karawanken zu verm.. Whg. bietet 1 Wohnz., 2 Schlafzi, gr. Loggia, Bad u. Küche, anßerdem gebört ein 1-Zi-Gäste-App. zur Whg., so daß insges. 8 Pers. aufgen. werden können. Weitere Extras Swimmingp., Farb. TV, noch frei ab sof. bis 16. Juni u. ab 11. Sept. Miete pro Tg. Dis 75. Näheres unter Tel. 0531/61 10 30

Kärsten: Spital/Milistätter See Noch Perienwohnungen für 2 bzw. 3 Personen Juli, Angust frel. Badetabi-nen und Surfmöglichkeit am Milistä-ter See. DM 50.- pro Tag plus Neben-kosten. Tel. 0043–47624120 Komfort-Bungalow in Cala-D'ór, Mallorca. Noch Termine frei, 02151/56 20 10

Insel Lo Polmo Fraumh. Hanglage, App., 2 Schlafzi. 50 m², Terrasse, Tel. 030/703 35 42

IBIZA Kft.-Whg.. 80 m², 2 SZ, 2 Dachterr. 160 m², traumh. Blick auf Meer + Sta. Eulaha Strand 5 Min., Betreuung am Ort, Telefon: 06421/73 55

Mallorca-Idylia
Bauernhaus, Puerto Andraixt (3 km),
4-6 Pers., all. Komf. 2 Schlafz., 2
Bād., off. Kamin, Zentralheizz., je n.
Saison DM 200,-bis 550 pro Wo. + NK,
Tel. 04821/611 43

IBIZA, Pool und Meerblick, 4 Schiaf-zimmer, 2 Bäder, Nähe St. Enlalia, Tag DM 200,-, noch Termine Juni bis September. Tei. 0221-38 19 99 (abends), 0221-37 20 46 (tags).

ibiza Beste Eigentumswohmungen und Villen zur Vermietung in den Monaten Mai bis Oktober auf den Inseln biza und Pormentera. Preise ab DM 2 000, monatlich. Bitte fordern Sie Verzeichnisse über Angebote auf Verzeichnisse über auset an bei: Ibiza u. Formentera direkt an bei: EXCLUSIVE IBIZA PROPERTIES Vara del Rey 5 Tel. 003471 ~ 30 54 76 Telex 69 299 MOSD

Ampurichenve/Spunien, Bungalow f. 5 Pers., noch frei Mai, Juni u. ab 20. 8.: Ausk.: Tel. 07543/31 27

Bungalow in Club-Anlage, Woche al DM 95,-, Tel. 089/355715

Teņeriffa Süd Villa i. Ruhelage, Meerbi., 3 km z. Strand, 4 Dz., 2 Bd., gr. Wohnz. + Kil., sep. Studio f. 2 Pers., Patio + Garten, biodyn. Gemüseanban i. eig. Finiza. Langzeit u. Teifibeleg. u. Fing-vermüg, mögl. Kistler, La Florida del Sur, Casa 25-3.

Heiri. Villen an der Costa Brava 20 verm., alle Sportmögi. mit u. ohne Bootspi. bis 15. 6. ½ Preis. Telefon 0611/69 31 06 Ibiza, Ferienhaus mit Swimmin Telefon 02131/75 27 07

Fron Canaria, Maspalomas, 2- u. 3-Raum Lux,-Whg., DM 39,- pro Pers, u. Tag. preisw. Plüge, Tel. 02554/233 

Verschiedene

GRIECHENLAND Villen, Fer wingen., App. Feetland/Inseln Fährschiffe, Flüge, immobillen. Tel. 02 28/48 54 07, Johanna Burggraf, Karmelitarstr. 43, 5300 Bonn 3

TÜRKEI Apps. am Meer in Alanya, Tel 02637/62482

Algarve/Portugal
App. u. Willen zu verm. noch div.
Sommertermine frei.
Tel. 06131/8 54 98 u. 8 51 29

Furients. Cornwall, Nb., 4 Schlafzi., einger. Kil., Eåzi., Bad m. Dusche, Waschmasch., Farh-TV, Gar., Gart., zauberhaft. kl. Ort., wen. Meilen z. Meer, wöch. zu vm. b. 25. 6. u. nach 20. 8. 83. T. 080/16 00 55.04 1331 57.

Farbkatalog Touriex

Ferienwohnungen u. Bungalows

Haus f. gebob. Anspr. Juni/. Tel. 030/711 16 45

Holland/Hordace, Revienwhg., Strandlage (bis 5 Pers.), noch frei bis 9, 7, und ab 20, 8, Tel. 0228/345074

Ferienhäuser in allen Landestelle noch freil F. J. König, Karl-Halle-Str 91, 58 Hagen 1, Tel. 02331/866 82

insel Rhodos

nur für Individualisten geeigne
schickes, renoviertes Dorfhaus
600 m vom Strand, 2-5 Personen
Preis 69,- bis 75,- Dili pro Tag.
H. Räth, Hertnstr. 3, 8700 Würzbur.
9831/1 30 51

St. Lucia Karibik

Fertenvillen ab DM 800.- pro Haus z. Wo. t. 4-6 Pers., an wundersch. seiter Privisandstrand. Hausrahd, inkl., dach. Bestz. Tel. (8 20 28) 28 54

2650 2600 2000

Appropriate to

erer 333 Bukhus

guark)

Reisea A

Signerial Services

Mitterpe

e der Deutschen, Bur

alas Zielome neur hum.

grand in Decision

and Gosla and Pr

general surstein Se

a Gilgen om Work

good in Server Ciple

aggio on der did ren sic

gand der kug bis div Si

g Convenica deress

wdindische Ange⊃at

wigen Rundre sein sind

ge una Fancacta⊍

ambiniese Echa- und

marweited worden.

ieleSeniorente sen si a Programm Buchurs

a fahrlanensand:ter

mufscaenturen ಬಗಡೆ ದ

inen Reiseburg (DER)

HOCHSAUER

- zu alle

familien-So

Agrees DV 426 - P

is Sira 6 - 12 / Leav

mmate e janer Por

granen di eise

freu∷⊸≘

Reservierung von

Scheveningen, große Komf.-Villa, 3 Schlafzi, (5 Pers.), Terrasse, Garten, 5 Min. v. Strand. 6, 7. bis 8, 8., DM 1000.-Wo. ohne Nebenkosten (mind. 3 Wochen). Kinder und Hunde will-kommen. 0031/70/55 20 25

SONNENURLAUB - PORTUGAL ALGARYE Wir haben in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an Ferienhäusern und Apparte-ments für Sie zusammengestellt. Vor- und Nachasion stark reduzierte Preise Kosten-loser Farbhatalog von: CASA ALGARYE, In-formationsbitro für Deutschland S. Bayley clo K. Potempe, Ermattenstr. 22, 7800 Frei-burg-Tiengen, Tel. 07864/22 75 ab 18 Uhr

KORFU-Reisen, 2 Hamburg 13, Johnseliee 8, 049/44 30 24 Vill., Fer'he., Hotels m. od. c. Anfelse Dänemark/Frankreich/USA

Perienhäuser, Sörensen, Dorfstr. 36 / 3012 Langenhagen 8, Tel. 0511/741013 Süd-Bretagne und Süd-England Schöne komf. Ferlenhäuser u. gemütt. Cattages in Meeresnähe u. kand-schoth, reizv. Gegend zu venmeten. Unsuta Neuthrchez, 4400 Müsster Telefon 0251/79 36 42

Fortenhous für 4 Pers. für 4 Woche I. d. Schulferien NRW gesucht. Vmaroz/Benicario/Peniscola. Tel. 62205/58 01

#### rental (of celetter expansio) her und keiniken

HERZ-KREISLAUF MANAGERKRANKHEIT NERVEN

Rheuma, Bandschelbenleiden, mod. Aufrischungsbehandlung – u. a. Thymus (THX), Prof. Asian, Organ-Extr. – sowie alle ins. Kranichelten. Absolute Ruhe in einem herrlich gelegenen u. sehr komfort. einger. Sanaterium des Teutoburger Weldes. Internist und Bodearzt im Hause. Swöch. Pauschalkur (Arz. Bäder, Vollp.). Zwischensaison ab DM 1974.— Haus II ab DM 1785.—Belihilfetähig. Hausprasp. des instituts für moderne Therapie, 4939 Detmold-Hiddesen. Underweg 4–6, Hallenschurimmbad (25"). Tel. 05231/380 94



Regenerationskuren (THX - Bogomoletz etc.)

 Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie Sauerstort-Menrschrittnach Prof. von Ardenne
 Schlankheitskuren
 (Akupunktur – HCG)
 Zell-Therapie
 Hegenerationskuren

Krebsnachsorge –
 Metastasen-Prophylaxe
 Rheuma-Spezialbehandlungen

3590 Bad Wildungen Wallensteinstraße 1 Postfach 1860 Telefon 05621/4002 Prospekte anfordem

#### Stop dem Rheuma! ARTHRITIS und ARTHROSE

Durch die neue - jetzt auch bei uns praktizierte japanische Kältetherapie werden IHRE Gelenke wieder beweglicher und schmerzfreier. Gezielte Ernährung, Bewegung unter Anleitung und Massagen helfen Ihnen. Fordern Sie mehr Informa-



tionen an: SANATORIUM QUELLENHOF. Post-

T fach 480, 7847 Badenweiler, Tel.07632/5066

Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige Kur-Klinik 60 Betten Kultiviertes Ambiente Erfahrenes Fachärzteteam Modernes Hallenbad (30°) Individuelle Diätbetreuung und Gewichtsregulierung

Kuren und Anschlußbehandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen.

Bitte Prospekt mit Versicherungshinweisen anfordern. SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühl 13 · Tel. 07226/216

KURKLINIKEN WAGNER GMBH — Tel. 87841/643-1 7595 Sasbachwalden (nördlicher Schwarzwald), Nähe Hornisgrinde, Baden-Baden, Straßburg) KNEIPP- und SCHROTHKUREN

Heilanzeigen: Herz-Kreislauferkrankungen, vegetat. Dystonie, rheum Formenkreis, Wirbelsäufensyndrom, Durchblutungsstörungen, Übergewicht.

Kurmittel: Sole-Bewegungshad 32, Gymnastik, Mass., Pango, alle med. Bäder. Licht. Wärme- u. el. Behandlung, Solarium, Sauna. psych. Betreuung, 1000-cal.-Diät, Molke-Tage.

Alle Zi. mit Dusche/WC, Radio. Telefon, Tischtennis, Kegelbahn, Tennis, Reiten, Ski in der Nähe. Geschmackvolle innenelnriching, Frühstlichsbuffet, kein Kurzwang. Üffr. 52 DM, HP 62 DM, VP 72 DM. Prospekt anforderni BEIHILFEFÄHIG!

ntziehungen 🖿 - 28 Tage

#### KLINIK PROF. KAHLE

Köln-Delibrück - Telefon 0221/68 10 16

### Leiter Dr. med. Kahle

Informieren Sie sich über die Erfolge der modernen Kur-Medizin zum Beispiel: Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne.

Vir senden Ihnen kostenlos:

Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, 1HX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Pror. v. Ardenne, Homöopathie.

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diätkostrormen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung. aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C, Saunaanlage, Solarium, modernster Wohn- und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in



Vor- und Nachsaison.

Sanaterium Kraef Sinam Berakumark am Bergkurpark Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85 3280 Bad Pyrmont Komfortables Haus Beihilfefähig gemäß § 30 GWO Bitte Prospekt anfordern

Kuren und Fitnesskuren Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber. Stoffwechsel, Rheuma, Bandscheiben. Geriatrie. Autogenes Training und Regenerationskuren, Übergewicht, Diat und Fastenkuren, Pauschalkuren Badeabteilung, Pyrmonter Moor Hallenschwimmbad 28° - 30°. Sauna Alle Zi Bad-Du /WC

Fewo, 4-5 Pers., herrl. Ausflugs- v Wandergebiet, T. 0234/47 68 48

Nähe Milistätter See Ferienwhg. 2-4 u. 4-6 Pers. Tel. 05139/7203

Spanien

Rosas, Costa Brava, Spanice Privatvilla Kft. App. s. frei ab Mai bis 18. Juli 83, Strandnähe, Hanglage, herrl. Bilck ü. Meer zu d. Pyrenäen, Sw.-Pool, Tel. Spanien 0034/T2/ 25 55 81 ab 18 Uhr

Tenestiffa, El Drago/Orotava, komf. Bung., ca. 130 m², bis 4 Pers., eig. Schwimmb., beh., Pkw. 650 m² Gart., frei 24. 5-17. 6., 15. 9-28. 10. u. ab 25. 11. Tel. 04221/173 53

Von Privat, IBIZA
Ferienbungalow/Wind. dir. am Meer,
Juni/September/Oktober noch Termine frei ab DM 50,-Tag. Fing kann
ginst. besorgt werden. 089/22 17 70
od. 15 48 73 od. 26 34 66 = HFR DD

Neuer Fer.-Bongelow a. d. Costa Blanca, noch Termine frei v. 6.–30. 6. 83 u. ab 6. 9. 83, auch z. Überwintern geeig. T. 08372/22 65

hizu, Ferien auf Komfort-Segelschiff, Sonderpreis DM 770.-/Pers./Wo.. inkl. Verpflegung, Tel. 02151/75 27 07

Colpe Costa Blanca
Luxusbungalow für 2 Personen ab
sofort frel bis 9. 7. und ab 1. 8.
sämtlicher Komfort. Meerblick, Garten, Parkplatz, Badebucht 150 m. rel.
ab 19 Uhr 0228/23 81 77

#### Biologische Regenerationskuren im Harz

Zell-, Thymus-, Wiedemann-, Enzym- und Sauerstoffkuren stationär und ambulant. SANATORIUM AM STADTPARK 3388 Bad Harzburg, Goslarsche Str. 11/12, T. 05322/7088, Prosp.

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren kanapstalt. 2652 Bederkess 1 bei Bramerkuven – Telefon (14745/292 nr. 3 Arzta (Psychiatrie, Heerologie, Psychotherupie - Aligemeinmedizin,



off-Mekrschritt-Therapie nach Prof. M. v. Ardenne, Neural-therapie. Belhilfefähig: Vollwertkost nach Prof. Kollath, Phytotherapie, ka-talytische Sauerstoffbehandlung. Re-visun-Therapie nach Prof. Dr. An der Lan, Homoopathie, Kneipp, Bai tpez. Th gie, neitrasieri, spaz Taeches bui Diabetes. Fußerflexzonen- und Binde-gewebsmassagen, Lymphdrainage, Bewegungstheraple

Unter Leitung eines Arztes für Notur-beliverlahren.

am Germanskald

Ste erhalten kostenios die Schrift "Die biologische Ganzheitstheragie" sowie Prospektumerlagen. Bitte Anzei-ge ausschneiden und mit Ihrer Adres-se versehen absenden.

POTENZ-PROBLEME?

Durch einen kleinen chirurgischen Eingriff beheben wir Ihre org. Potenzprobleme

MEDICIA für plastische Chirurgie 5483 Bad Neuenahr Ravensberger Str. 3/44

Elhre Gesundheit

aufdem Prüfstand!

Klinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen.

Stoffwechselerkrankungen, Erkrankungen des Verdauungsapparates.

geriatrische Behandlungen nach Prof. Aslan

Wicker-Klinik Bad Wildungen

Pauschalkur zum Festpreis von DM 145,-/Tag - DM 135,-/Tag

ber 2 Personen
inkl. aller notwendigen Diagnostik. ärztlich verordneter Therapie (Massagen, Fango, Kneippanwendungen, kohlensaurehaltige Mineralsprudelbåder. Elektrotherapie usw.) Chefarzibetreuung.
Unterbringung, Vollpension, Freizeitprogramme.

Alternativ: DM 95,- DM pro

für Unterkunft und Verpflegung sowie sämtliche arztlichen, diagnostischen und therapeutischen Leistungen nach einer erstattungsfähigen Einzel-abrechnung Bad Wildungen bietet einen hoben Freizeitwert – Badezentrum, Hallenbad, Kunsteis-

laufbahn, Tennis (Frei- und Hallenplatze). Golf-samtl. Wassersport auf dem Edersee, weitläufige Wunderwege, Kulturveranstaltungen, Reichalle.

Wicker-Klonck

Prospekte und Information:

Furst-Friedrich-Straße 2-4

3540 Bad Wildungen

Tel. 05621/716 03

Teles 944020

oder ((562) 79-22-39

Person, DM 85,- bei 2 Personen

Telefon (02641) 24866 Schlossberg-Sanatorium Wittgenstein

Kurklinik für funktionelle und organische Herz-Kreislauf-Störung und Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises **SCHROTHKUR - KNEIPPKUR** 

als ideale Therapieergänzung elentschlackung, Durchblutungsnormalisier eumatischen Formenkreses und organisch

- Beihllfefähig -In diesen Hei - ganzjährig gegifnet - bitte Prospekt anfordern

5928 Kneipp-Heilbad Lassphe, Abt. 7, Tel. (02752) 101-1

Wo. stationärer Check-up

Röntgendiagnostik - Laugzeit/Belastungs-EKG - Echokardiogramm - Endoskopie - Sonographie - nuklearmedizinische und computertomographi-sche Untersuchungen bei Bedarf möglich - samt-liche Laboruntersuchungen (auf Risikofaktoren).

Chefarzibetreuung – ausführlicher Abschlußbericht.

Unterbringung: Moderne Einzelzimmer, Bad oder Dusche WC, Telefon, Balkon, Radioonlage, hauseigenes Hallenbad, Sauna, Frenzeitprogramm, Beschaftigungstherapie, Ausflüge, Veranstaltungen, volle Verpflegung (inkl. Diäten).

<u>DM 985,-</u>

Wochen

beiwns -

Jahre.

#### Aufleben auf Hoheleye Der bewahrte und natürliche Weg zu neuer Lehenstreude. Aktivität und Gesundheit.

Gewinnen Sie Jahre zurück: Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Stärkung. Behandlung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterser-scheinungen. Aufbau neuer Abwehrkräfte. Werden Sie schlanker und schoner.

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Gruber-Kosmetik, 600 cal. Schlankheits-Diat, Wiedemann-Regeneration, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdlg., Kneipp- und Badekuren. Lassen Sie sich von geschulten Mitarbeitern in einem gepilegten Hotel der Komfortklasse verwöhnen, mit Hallenbad, Sauna, Solarium, Gymnastik, Restaurant, Tiffany-Bar, Kurpark.

Alle Programme ideal auteinander abstimmbar. Arztl. Ltg., alle Diätiormen, 700 m in landschaftlich herrlicher Lage. VP ab DM 99, -. Fordem Sie die Information über die kassen- u. Beihilfefähigkeit unserer kuren an: kurhotel-kursanatorium Hochsauerland, Am Kurpark 8



### ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emplysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

Adrenalin- und ephedrinfreie Therapie – Entwöhnung vom Aerosol-Mißbrauch – Einsparung von Cortison-Praparaten, Intensiv-Therapie und Einkeltung der Rehabilitation. Telefon 06032/8 17 16



#### **ALKOHOL-ENTWOHNUNG** Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen).

Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose, 28tägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht.

Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein 6120 Erbach-Erbuch · Odenwald 20 60 62 · 3194

<u>Heilende</u>



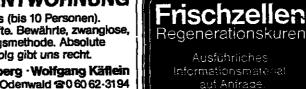

herstellung bei allen Krankheiten des rheumatischen Formen-

Unser hochqualifizierter Chefarzt und sein erfahrenes Arzte-

erkrankungen, Stoffwechselstörungen und chronischen Frauenkrankheiten, psychischen Erschöpfungszuständen und

Unser Angebot (auch für Kassenpatlenten):

★ Voll ınstallierte Kältetherapie, Kneipp'sche Anlagen,

Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhaus-

Stadt und Land mit Tradition und Reiz.

Sauna, Schwimmbad, eigene große Bäderabteilung

Akupunktur, Elektro- und Neuraltherapie, autogenes

Der Chefarzt und sein Team sind immer für Sie da.

Wällenweg 42 Tel. 05234/98055

4934 Horn-Bad Meinberg

**KLINIK** 

team helfen ihnen auch bei funktionellen Herz- und Kreislauf-

kreises, bei Gelenk- und Bandscheibenleiden

psychosomatischen Leiden.

Training, Hypnose

atmosphäre

Dr. Gali



# Postkarta oder





Neue Therapie bei Rheuma Hilfe für ein Leiden von Millionen, Vorbeugung und Wieder-

Damit die körpereigenen Abwehr-krätte mit zunehmendem Alter nicht nachlassen, muß der Orga-nismus rechtzeitig biologische Im-

So z. B. bei Allergien, Asthma, Rheuma, Migräne, Gelerikleiden, Abwehrschwäche, Infektanfälligkeit und auch bei Krebs.

gental den Nordan September 2002 and a september Durchblutungsstörungen der Beine - Leistungsabfall reise- E. e D. intraarterielle Intusionen · Ozon-Sauerstoff-Ther. · Blutwäsche u. a. Ageise norm Fork of rea mit Organsubstanzen akogne kostat od 355 Kurheim Noite - 4902 Bad Salzuflen 7-1. 0 52 22/35 12 gwistik: Pausana abilitotyiche - 'n die a fenencrian Dieses meter Maner Bohn

FRISCH-ZELLEN

Heilverfahren auf Anfrage.

Kurzentrum

Färberweg 6BB, 🌌

Geben Sie bitte

 Aufbereitet im eigenen Labor – gewonnen von Nicitoperative Behandling you Erkrankungen der Prostate sowie Reizbiese bei Frauen Kurk. Ludwigsbad, 8292 Bad Aibling Fachärztliche Leitung speziell hierfür gezüchteten Schafen. • Information über das biologische

Frischzeilen

Kurheim 2077 Großensee

bei Hamburg

Tel. 04154/62 11

Privatklinik ĬM Hpënpark 1

Prostata-Leiden?

Kurhotel cH-9410 Heiden

Klimakurort über dem Bodensee (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Seit 25 Johren Spezialklinik

D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022/26780-6415 Innere Medizin Facharzfliche Leitung Prospekt: Tel. 0 80 22/8 20 44. Postf. 520 H. 8182 Bad Wiesser

die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen TIM

"Die Vier Jahreszeiten"

**KUREN** 

Heorsburg am Bodensae Jetzt Hoffmung und Hilte auch bei vielen chronischen und bisher un-

THX ist ein Extrakt aus der Thy-mus-Drüse von neugeborenen Käl-bern. Für die Produktion körpereigener Abwehrstoffe hat die Thy-mus-Drüse eine lebenswichtige Bedeutung. Je schwächer die Ab-wehrkräfte sind, desto größer ist die Anfälligkeit für Krankheiten, infektionen und auch für Krebs.

Rheuma-Kuren

Die Wirkung der Thymus-Drüse läßt etwa ab dem 40. Labensjahr nach, und in Zeiten besonderer Krankheitsanfälligkeit ist sie sehr kiein oder fast nicht mehr vorhan-Unsere körpereigenen

Abwehrkräfte



Wer heilt, hat rechti

munwirkstoffe erhalten, die des Abwehrsystem zu neuen Leistun-gen anragen. Der Organismus kann dann vielen chronischen Krankhelten und Alterserscheinun-gen aus eigener Kraft widerstehen. gen aus eigener Kraft widerstehen. Durch THX-Injektionen wird die menschliche Thymus-Drüse ange-regt bzw. ersetzt, wodurch die Ab-wehrkräfte gestärkt werden. Da-durch können viele Attersteiden, chronische Krankheiten und auch viele bisher "unheilbare Leiden" ausgeheilt oder wesentlich verbes-sert werden.

Besonders wirksam ist die THX-Therapie, wenn man sie mit ande-ren Therapian wie 2. B. Wiede-mann-Kur. Helitasten, Ozon-, Sau-erstoff-, Eigenblut- u. Bewegungs-therapie kombiniert, wie dies im Wiedemann Park-Sanetorium selt Jahren arfolgreich praktiziert wird.

THX + Heilfesten: = géstind + schlank + schön

Information und Prospekte: Wiedemann Park-Sa 7758 Meersburg am Sodi Tel. 0 75 32 / 90 61Maha Buste Gr M Schmallanberg - G: Telefor (2.25.72) 2.62 gyleglet -aug - ruge k gguille und kinnigren – ganzjāhrig geð

Hot

iliebe Leser

Section 2 - 1 - Ce Protein California Califo **DONIT** Golfwoc Nr. Anfäng

Lehrer sind das Lehrer sind das Registren to Registre habber ed Rami sign and Manu-

And the second of the second o



Florida schob. Anspr. Tel. 030/7

Insel Rhodos Individualisten St. Lucia Karibik an at CM 500 per Note u No I

GESUCHE d. Schulferien NRW gesich d. Schulferien NRW gesich Imaroz: Benicario Petiseola Tel: 02205-58 01

# Beine - Leistungsald seratoff - Ther. Bluevasche u mit Organsubstanze AZMITER Arati Leitung, malen.

FRISCH. ZELLEN

Aufbereitet im eigenen Labor - gewannen von spezieil hiertir gezüdteten Schafer, O Informa tion über aas ciologische Heilverichten auf Anton

Aurzentrum . Die Vier Jahreszeiten-Färberweg 6BB. 3-8183 Rottach-Egern. 2016 180 22 26 80-64 15

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit a.

wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefor-Nummer nems

THX

Park-Sagaterina oorsburg am Badassi etzi Hoffnung und Hilfe sedili delen chronischen und bisher hedbaren Leiden THX 15t e-n Extract aus der ]

mus-Oruse van neugeborerer® bern. Für die Produktion kopse gener Abwettrstotte nat de lig mus-Oruso e ne repensario deutung. Je schaarner de A wehrkrätte sind desto geärt die Anfalingke till kranaeman faktionen und auch für Krabs.

Rheuma-Kuren Die Wirkung der Thymebie IER etwa ab dem 40 Leberen mach, use a deter besond Krankine tsanta ignet ist se se kien oder fast nicht men mit

Unsere kõrpereigensi Abwehrkräfte



Dartit De nottere gener Australia de nottere gener Australia de nottere gener Australia de Oriente notoria de Oriente notoria de Oriente notoria de Oriente de Orient Wer heit, hat recht! nicht nathassen maßer in international der in international der in

Ourch 74% is ent ones and a process of the control regit baw erserer waterfield wenterate postarit wenter waterfield wenter waterfield wenter waterfield waterfie

Rhoums. At grand interior Attachment School of the Market School of the Besonders wilder Strate
Person was an age of the strate of

THX + Heiltagien information und Prosp Wiedersam Park Santh 1758 Meersburg am Jose Tel. 0 75 32 90 51

#### KATALOGE

Air Maritim (Karlsplatz 11/11, 8000 München 2): "Kreuzfahrten 1983" – In sein Kreuzfahrtangebot im Mittelmeer, Schwarzmeer, entlang der europäischen Atlantiklüste, zu den Kariarischen Inseln, in der Karibik, um Mexiko und Südamerika hat Air Maritim dieses Jahr einige Ronbors ein dieses Jahr einige Bonbons ein-gestreut: Bei vier Reisen der griechischen "Romanze" ist in den gehobenen Kabinenklassen im Preis von einer Woche Seereise durchs Mittelmeer eine zweite Woche Ferien im First-Class-Ho-tel auf Kreta eingeschlossen. Die für deutsche Touristen neue "Vic-Mai/Juni den Vorteil, daß beim Seeurkaub für zwei Personen nur einer zahlt. Besonders reichkaltig ist das Angebot an Nordlandrei-sen. Preisgünstig ist die Überfüh-rungsfahrt der "Victoria" in die Karlbik im November. Die 22tägige Schiffsreise beginnt in Genua und führt nach Puerto Rico, Martinique, Grenada, Curacao (Preis mit Rückflug nach Frankfurt ab 3320 Mark).

Gauf-Reisen (Münchener Straße 10, 6000 Frankfurt 16; Bahnhof-straße 7, 6200 Wiesbaden; Kaiserstraße 44, 6500 Mainz): "Rundund Studienreisen, Städte- und Wochenendreisen, Reisen für Musikfreunde, Aufenthaltsrei-sen" – 108 komfortable Busreisen durch Europa zu 790 Terminen mit einer Dauer von vier bis 28 Ta-gen. Besondere Schwerpunkte gen. Besondere Schwerpunkte liegen bei den Nordlandfahrten, Frankreich und den Britischen In-sein. In der "DDR" kann man sieben Tage "auf den Spuren Martin Luthers" reisen. Eine achttägige Busreise nach Paris und in die Bretagne kostet ab 835 Mark.

**D8-touristik:** "Pauschal Kurzur-laub individuell" – In ausgesuch-ten Ferienorten bietet das neue Kurzreisen-Programm für die Zeit vom 1. Mai bis zum 31. Oktober in bewöhrter Manier Bahnpauschalen der Deutschen Bundesbahn an. Als Zielorte neu hinzugekom-men sind in Deutschland Bayreuth, Goslar und Passau; in Österreich Kufstein, Seefeld und St. Gilgen am Wolfgangsee Gstaad im Berner Oberland, Via reggio an der Italienischen Rivie-ra und der jugoslawische Bade-ort Crikvenica bereichem das ausländische Angebot. Die bis-herigen Rundreisen sind um Wander- und Fahrradtouren sowie kombinierte Bahn- und Schiffsreisen erweitert worden. Auch spe zielle Seniorenreisen sind wieder im Programm. Buchungen an al-len Fahrkartenschaltern, DB-Verkaufsagenturen und beim Deut schen Řeisebüro (DER).

Spaziergänge im frischen Küstenwind, Schlemmen in der Eifel, Wanderungen in Gebirge, Wald und Heide sind nur einige der günstigen Angebote, über die Pfingsttage kurz auszuspannen. Kunstbegeisterte werden Europas Hauptstädte, Sonnenhungrige die Küsten Afrikas, Naturliebhaber vielleicht Schweden wählen.

### Vielseitige Reisetips für das liebliche **Fest**

Ausspannen vom Alltag, in der Ferne oder auch nur um die Ecke im nächsten Naturschutzgebiet Landschaft und Freiheit genießen zum Pfingstfest willkommene Ferienperspektiven. Mit vielfältigen Reise-Angeboten hat man die Qual der Wahl.

tt Bonn

Wen es trotz niedriger Wasser-temperaturen an die See zieht, ist auf der Ostseeinsel Bornholm mit ihren bizarren Felsküsten, kilometerlangen Sandstränden und idyllischen Dörfern gut aufgehoben. Ei-nen zwölftägigen Kurzurlaub im Ferienhaus bietet Fast-Reisen (Alstertor 21, 2000 Hamburg 1) für fünf Personen bereits für je 129 Mark an, Fährpassagen und Hausmiete eingeschlossen. Eine Woche Pfingsturiaub mit Linienflug, Mietwagen und Ferienhaus für vier Personen bietet der Veranstalter für

Ebenfalls nach Bornholm lädt DANcenter (Spitalerstr. 16, 2000 Hamburg 1) ein. Vom 7. bis 28. Mai kostet ein Ferienhaus für vier bis sechs Personen 1196 Mark, In die sem Preis ist die Fährpassage mit eigenem Wagen eingeschlossen.

Eine Pfingstwanderung im Schwarzwald veranstaltet die Gemeinde Lauterbach (Verkehrsamt, 7233 Lauterbach). Sieben Tage Übernachtung mit Frühstück und



einer halbtägigen Wanderung, Leihfahrrad für zwei Tage, zweimaligem Hallenbadbesuch und Wanderung zu den Schwarzwaldmüh-len kosten ab 98 Mark.

Für Schlemmer deckt Wittlich in der Eifel über Pfingsten die Tische. Ein Gourmetwochenende von Freitag bis Sonntag kostet 395 Mark inklusive zwei Übernachtungen mit Frühstück, ein Vier-Gang-Menü, zwei Fünf-Gang-Menüs, als Höhepunkt ein Neuh-Gang-Menü, Begrüßungscocktail und eine Weinprobe (Auskunft: Fremden-unkahrstennen Wittlicher Land verkehrsverein Wittlicher Land e. V., Rathaus-Marktplatz, 5560 Wittlich).

Pfingsttouren veranstaltet Ameropa, der Reiseveranstalter der Bahn (Myliusstr. 47, 6000 Frankfurt 1), nach Paris, Amsterdam, Brüssel, Straßburg und Berlin. Vier Tage Paris kosten ab Frankfurt zwi-schen 376 und 547 Mark. Der Preis für den Kurztrip nach Brüssel be-trägt, mit Unterbringung im First-Class-Hotel, 381 Mark.

Wen es auf die Sonneninsel Elba zieht, findet bei der Air Traffic Aquair-Reisedienst GmbH (Goldeibenweg 3, 8011 Kirchheim) Pauschalangebote für einwöchige Rei-sen. Angeboten werden Aufenthalte in Hotels verschiedener Katego-rien mit Flug ab München. Die Preise liegen zwischen 1290 Mark für Übernachtung mit Frühstück und 2160 Mark für Vollpension.

Auch die tunesische Korallenküste kann ein Urlaubsziel zu Pfingsten werden. Zwei Wochen Vollpension in Tabarka kosten 1060 Mark, in Bizerta 998 Mark. Abfing ist am 13. Mai in Düsseldorf und Frankfurt (Auskunft: Hannibal-Reisen GmbH, Graf-Adolf-Straße 78, 4000 Düsseldorf). Einen Pfingsturlaub in Schwe-

dens unberührter Natur offeriert die Stena Line (Schwedenkai, 2300 Kiel; Dammtorstr. 13, 2000 Ham-burg 36). Eine sechstägige Reise ab 19. Mai kann als Busreise von Hamburg aus oder auch von Selbstfahrern gebucht werden. In dem Pau-schalangebot für 599 Mark sind die Fährpassagen von Kiel nach Göteborg und zurück mit Kabine, drei Ubernachtungen am Siljan-See, fünfmal Halbpension, Folklore-abend und Reiseleitung enthalten. Die Busreise für 698 Mark schließt noch weitere Leistungen ein.

Pfingsten in der Lüneburger Heide kann man ab 338 Mark im Doppel-, ab 365 Mark im Einzelzimmer im Hotel Landhaus Höpen (Höpener Weg 13, 3043 Schneverdingen) verbringen. Das Pauschalarrangement vom 20. bis 23. Mai bietet Frühstücksbuffets. Abendessen und ein

Rahmenprogramm mit Kutschfahrt und Jazzfrühschoppen.

Auch für ganz Spätentschlosse-ne gibt es noch günstige Angebote: Zum Nebensaisontarif kann man ab Düsseldorf vom 10. bis 24. Mai an den Golf von Almeria, vom 17. bis 24. Mai an die portugiesische Algarve fliegen. Vorsaisonpreise gelten für Sizilien bei Reiseantritt am 14. Mai, für die Costa del Sol am 22. Mai, für die Inseln Kos und Djerba am 10. Mai. Em besonderer Preisknüller ist die neuntägige Adria-Hellas-Kreuzfahrt ab 21. Mai, die - je nach Kabinenkategorie -zwischen 1750 und 2595 Mark kostet. Mitreisende Partner zahlen nur 399 Mark (Jahn Reisen GmbH, Postfach 21 01 64, 8000 München

Preiswerten Urlaub in Holm an der Ostsee kann man vom 21. bis 26. Mai buchen. Ein Vier-Personen-Appartement gibt es schon ab 350 Mark, inklusive Kurtaxe, Mark, inklusive Kurtaxe, Schwimmbadbenutzung und Nebenkosten. Die Appartements sind mit Küche, Bad, Balkon, Telefon und TV (Farbfernseher mit hausei-genem Videoprogramm) ausgestat-tet, so daß kostengünstige Selbst-verstiegung möglich ist. Die Göste verpflegung möglich ist. Die Gäste erwartet ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm inklusive Pfingstball (Ferienzentrum Holm,

Bitte Prospekt anfordern:

Stäctische Kurverwaltung

7967 Bad Waldsee

Telefon (07524) 10-1

SAUERLAND

### Im Feriendorf ist auch Waldi willkommen

Immer wenn sich die Tür der "Dorfschänke" öffnet, kommt mit dem Hauch kalter Luft auch ein bißchen Übellaunigkeit herein. Da bahnt sich ein Vater mit zwei Söhnen knurrend den Weg, hier quen-geln zwei kleine Mädchen, dort sitzen ein wenig trübe zwei befreun-dete Familien in der Ecke. Was kann es Schlimmeres im Urlaub geben als einen überraschenden Kälteeinbruch oder fortwährenden Nieselregen?

"Wer kann schnell einen Begriff für Postbote ohne O sagen?", schallt es da plötzlich von der Theke. "Briefträger", ruft ein Dreikä-sehoch, und die Erwachsenen ärgern sich ein bißchen - darauf hätten sie ja auch kommen können. "Ich bin der Peter", sagt der Wu-schelkopf hinter der Theke, "und würde gerne mit Ihnen und Euch ein kleines Spiel machen - draußen ist's eh ungemütlich" – und mit drei, vier Sätzen erklärt er das Spiel: Wer die Scherz- oder Wis-sensfragen als erster beantwortet erhält einen blauen Plastik-Chip. Und wer nach einer bestimmten Zeit die meisten Chips hat, ist Sieger. Bier oder Limo sind die Preise. In wenigen Minuten sind alle vom Spielfieber gepackt; der brummige Vater, die quengeligen Mädchen, die Trübsinnigen hinten in der

"Der Peter" – ist Animateur, Berufsunterhalter und Stimmungs-macher. Seine Erfahrung bat er im Robinson-Club gemacht, auf Mal-lorca, in Griechenland, in Kenia. Doch den 36jährigen, der eigent-lich Kaufmann werden wollte, zog's zurück nach Deutschland jetzt ist er Mädchen für alles in einem der originellsten deutschen Ferienparks. Im autofreien Fach-werkdorf der Dorint-Kette im sau-erländischen Winterberg-Neuastenberg bat er sich seine Ideen-Werkstatt eingerichtet. Hier bastelt er an der Dorfzeitung, dem "Turm-Blättchen", und am Programm für die kommende Woche. "Das ma-che ich gerne mit den Gästen zu-sammen." So steht dann Wandern auf einem Waldlehrpfad neben dem Boccia-Turnier, ein Tennis-Wettkampf in der nahen Halle neben dem Dorf-Fest. Werden dafür Buden und Stände gebraucht, läßt Peter in seinem Turmblättchen wissen: "Ab 15 Uhr Budenbau" und "Wer hilft uns?" Meist ist der Andrang so groß, daß er auswählen muß. "Solche Gemeinschaftserlebnisse steigern den Wert des Urlaubs ungemein", weiß Peter Beug. "Dabei haben sich schon viele ge-

hier wieder gemeinsam Ferien zu buchen." Am liebsten aber veranstaltet er sportliche Wettbewerbe, eine Familien-Olympiade zum Bei-spiel. An den Pfingsttagen wird das Programm besonders farbig: Kegelturnier, Modenschau und

Disco.

Andreas Härtling, der 36jährige
Direktor des Ferienparks und
Clubhotels mit Service-Zentrum
für Tagungen: "Unsere Zielgruppe
ist die Familie mit Dackel Waldi."
Mit Hund? Richtig – denn in den
Fachwerkhäusern läßt es sich einrichten wie zu Hause. Und weil's richten wie zu Hause. Und weil's Ferien oder Kurzurlaub sind, dürfen Vater oder Kinder auch ruhig mal zum Geschirrhandtuch greifen oder ihre Kochkünste ausprobie ren. Sie müssen aber nicht, denn die Appartements oder Studios können auch mit Hotel-Service – gegen Aufpreis, versteht sich – ge-bucht werden. Oder der pater familias lädt die Seinen in die Dorf-schänke oder das Restaurant ein. Für Kurzweil ist allenthalben ge

sorgt – Tennishallen (mit Wochen-und Wochenendkursen), Kegel-bahnen, Sauna und Schwimmbad im Haus, großem Skigebiet im Winter oder ganzjährig geöffneter Eissporthalle, Planwagenfahrten oder Reiten. Wandern natürlich nicht zu vergessen und Ausflugmöglichkeiten im Sauerland, die aufzuzählen vom Erzbergwerk Ramsbeck bis zum "Fort Fun" Legion sind. Natürlich ist der Peter nicht allein um das Wohl der Gäste bemüht. Da kümmert sich EM in der Spielstube um die Kleinen (ihr richtiger Name ist Mechthild – abei den finden die Kinder zu kompliziert). Die Holländerin Karin - keine Bange, sie spricht fließend Deutsch - ist für das Sportprogramm zuständig. Und Hella und Ina, die beiden einheimischen Reitlehrerinnen, kennen die schönsten Reitwege. Diesem Team können streßgeplagte Eltern ihre Kinder sorglos überlassen. Und selbst in der Hektik verliert der Peter nicht seine gute Laune: "Na klar, wenn schlechtes Wetter ist, dann stehen die Leute hier im Zimmer und sagen: "Peter, mach'! Sonnenschein ist eben der beste Animateur – noch ein bißchen besser als

GABRIELE HERLYN

Angebet: Pfingsten (20. bis 23. Mai) ab 330 Mark pro Person im Doppelzimmer inklusive Vollpension und Programm. Auskuntt: Dorint Ferienpark-Clubho-tel, Postwiese, 5788 Winterberg-Neu-stenberg-Neu-

\*

#### WERSCHIEDENE RESEZIE ERNEDER SOLI-AND

Berner Oberta

DORINT Sporthotal Tel. 0 65 69 - 8 41 5521 Biersdorl/

DORINT

Hotel Ardennen

00 32 87-77 25 8 B 4480 Spa-

Balmoral (Belgien

Schicken Sie mur kosten-los Ihren Sonderprospekt

#### 1Dorint-Sommerferien HOCHSAUERLAND - URLAUBSZIEL zu allen Jahreszeiten preiswerter als letztes Jahr!

Familien-Sommerferienangebot -Tage-Preis DM 438,-/Pers. bei Halbpension, Kinderermäßigung bis J 50%, 8-12 J 25% Für die Kleinen Spielzimmer, Kinderkegeln mballe, elgener Ponystall u. v. m.



5848 Schmallenberg - Grafschaft von Sonntag bis Freitag Telefon (0 29 72) 2 62-2 64 Geptiegtes Haus im rustikalen Stil mit Tagungs- und Konferenzräumen

Golfwoche

Das DORMT Hotel und der Golf-Club Kohler-

vertalien wollen, ihre Lehrer sind das Team des Deutschen Vizameisters Werner Rappenecker, Insige-sant 10 x 90 Minuten Uniter-

Begrüßungs-Cocktail

Komplett Preis p. P

978,

EZ-Zuschlag 132. ipe an sechs Woche

richt von die-sa incl. Leih-schäger und Bällen. Im DORINT Holel Halbpension von mo-so

5483 Bad Neuenahr

Tel. 0 26 41 - 23 25

für Anfänger!

besondere

Empfehlung: 5 Tage Sauerland-Urlaub

mit Halbpension DM 325, -/Pers.

– ganzjährig geöffnet – Hausprospekt anfordern –



Hotel Bayerischer Hof in einmeiliger Lage an der Seepromenade der Inselstadt. Ruhlg – behaglich – 200 Betten – Tagungs- und Kongret räume bls 280 Personen – geheiztes Freischwimmbad – Ausfüge nach Österreich und in die Schweiz. Telefon 08382 \* 5055 - Telex 054340

gruppen von 6-46 Personen im Naturpark Schaumburg-Hamein. Aus-flugsprogramm! Reisedieust und Ho-tel. Tel. 05734/666 Kinderferien im Ammeriend (Ol-derby,), 7-11jährige Kinder können ihre Ferien in Hindl. Umgeb. bei uns unter Anfsicht einer Kindergärmerin verbringen. Tel. 04402/6 02 61

Postf. 641 - 4050 Mönchengladbach 2

prominen und Proisen! Alle Zimmer m. Bad/DU/MC, Tele-ion, Radio, TV eder TV-Auschiell, meistens Ballon. Über-all Hallonhad, Sauna, Somenkänke, viellach Kegelhahnen, Tonnisphitze und Tennishalle, Kindergarten, Asimation!

DORINT

T- =- DORINT

7 Nächte/pro Person

**inclusive Halbpension** 

inclusive Halbpension liiese Panschale gilt auch für Schön) Schleibetel Araisen, Winterberg-Roc

Rad Hovesahr, Seatesberg in Ben

Feldbarger Hort, Tel. 0 76 76 -3 11 7821 Feldbarg-Hochschwarzwald

Tel. 0 53 25 - 7 41 3380 Gostar-Hahnenklee Harzhotel

Das Haus mit der komfortablen Ausstattungm Uriqub auf gepflegtem Bauernhof

\* Voil Lastr. + Linahova Heide \* 2018 Rothest-Bosta 4,
T. W5145/567 Rnh. Lage, dir. a. Wass., Budegel'h., Angein.
Fahrzadreri, Reigel'h., Pierdew'fahr. Sig. Tesnispi. Gr.
Park. Liegew. \* Wald. Beide, Wildebobacht. \* 50 Bett., Zi. m. Du/Bad/WC, Bidee, Amtstel., VP
65.- bis 70,- Depend. 1. 4-6 Pers. D/F od. HP. Liebe Leser Schreiben Sie bitte die Chiffre-Nr. mög lichst deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre Anzeige antworten. Sie ersperen sich damit Zeit und unnätige Rückfragen.

Naturpark Amsberger Wald, Sauerland. Attraktiv für jung und alt, temilientreund-lich. Viel Weld, Wasser und gesunde Luft. U/F ab 15 DM, FeVNo ab 10 DM pro Person. Bitte fordern Sie die kostenkose Mchmesee-Moseik-Schalulie an! NEW Dorint on **23** 02924/497



Bagrüßungscocktal, 1 Fl Wein 319,-

Preise p. P. im Doppetzimmer) 499;

00RINT Clubhotel 😂 0 29 81 - 20 33

5788 Winterberg-Neuastenberg

7 Tage incl. Halbpension

Achtung,

vorgezogener Anzeigenschluß!

Wegen der Pfingst-Feiertage wird der Anzeigenschluß für den Reiseteil vom 27./29. 5. 1983 auf

Freitag, den 20. 5. 1983, 14 Uhr

vorgezogen.

Bitte beachten Sie diesen Termin bei Ihrer Planung.



Waldsee

und Holland Vorbei an Schlössern, Wind- und Wassermühlen, durch Wald und Heide geht die Reise. Auf bequemen Holland-Tourenrädern, geführt vom Ale-Reiseleiter, schaffen Sie be-

Bad

quem 50 km täglich, denn Steigungen gibt es fast nie! Dafür viele Sehenswurdigkeiten und viel Spaß. Schlösser- und Mühlenfahrt inkl. 2 Übernachtungen + Vollpens Weitere & Reiten Im Programm!

Drei-Seen-Wanderung Onei-Seen-Wanderung One Gepack mit Extras One Gepack mit Extras One Gepack mit Extras One Gepack mit Extras

Tounsuk Waldeck Postfach 14 40/4 Postfach 14 40/4 3540 Korbach 3540 Korbach 3540 Korbach 3540 Korbach

20-seitiger Farbprospekt und Buchung durch 02161-86060 DORINT Hotel - 4050 Mönchengladbach 1 - Im Kaiserpark



Ferien- und Tagungshotel Obermühle im Weserbergland K. Warneke KG, 3470 Höxter-Bödexen, Tel. 05277/207 + 729 Aodernes Haus für wirklich erholsamen Urlaub in einer waldre

Modernes Haus für wirklich ernosamen Urlaub in einer waldreichen Gegend, mit ausgedehnten Wanderwagen und in ruhiger Lage. Zimmer mit Tel., Loggia, Bad/Du., WC, Lift, Seuna, Solarium, Massagen, Kneippanw., Hallenbad (5,50 x 12 m, 28 h, Tennispiätze, Pisnwagenfahrten, Pferdeverm., Grillabende, Sommerprognamm, viele Aktivitäten für unsere Gäste. VP 42.- bis 52. DM, HP 34.- bis 53. DM. Übern/FstB. 26.- bis 44.- DM, versch. Diäten, Abholung möglich. Erholung und Gesundung



### Urlaub in Hessen





**Entdecken Sie den HOCHTAUNUSKREIS** (im grünen Herzen Hessens) ... ein Paradies zum Wandern!

Abseits von Straßen und Verkehrslärm – Erlebnis und Erholung Ausens von straben und verkentstamt – zriebnis und zmölling – reizvolle Sehenswürdigkeiten – viel Wold und Natur – gemütliche Einkehr. Informationen und Prospekte: Hochtaunuskreis, Landratsamt, Abteilung 10/3, Lauisenstraße 86-90, 6380 Bad Homburg v. d. Höhe, Telefon (06172) 18-352





Genießen Sie Ihren Urlaub dem bekannten Heilbad Im schönen Ferienland Waldeck, nur 40 km von Kassel entfernt. Pauschalangebots-Beispiele: 1 Woche UF ab DM 185 oder "Ferienkur" ab DM 575 (Halbpension) für 3 Wochen mit viele Info: Hess. Staatsbad

3590 Bad Wildungen Tel. 05621/60 54





Wälder - Wasser Waldeck am Edersee (Uferlänge 69 km)



GERSFELD A im Naturpark Hessische Rhön Knepp- und Lutkurort – Wintersportpl (400-950 m) - Wandern - Schwemer Segar, lagueri dag brachening - famina Reihvandern - Angeln - Moor - Kneippiten ple - nstungemäße Ganzheitsbehendlung Into: Städtische Kurvenraltung 6412 Gersfe (Rhon), Telefon 0 86 54/70 77

Hotel-Restaurant Ruckert 180 Inh. Christian Schanb 1876 Rosschenberg, Tel. (08425) 302. Ferien im Hessenland, mitten im Her-zen des Burgwaldes, Zimmer mit Du./ Bad/WC od. Balkon, Liegewiese, Golf, Schachanlage, Freibad in un-mittelbarer Nahe. Vollpension DM 29. – 24. – **424 Königstein/Taunus** 20 Autominuten über Frankfurt Ruf (06174) 30 St., Telex 0470634 Prospekt anfordern

Das andere Hotel

"Eines der schönsten Hotels in Österreich" – so unteilte der Frem-denverkehrsverein St. Michael im Lungau über das Hotel Sonnalm

(1642m üdM) auf der Katschberg

höhe, etwa eine Autostunde südlich von Salzburg. Lassen Sie sich em-

pfangen wie alte Freunde, genießen Sie die hervorragende Küche, die wunderschönen Zimmer. Schwim-

men, saunieren, trimmen, Aerobio kostenlos. Der Jausenwirt, die Alm-hütte, die Gebirgsnatur: Zum Grei-

fen nahe. Wollen Sie Ruhe oder

Action? In der Sonnalm finden Sie alles. Tennis, Wandern, Reiten,

Wassersport, und, und, und. Hotel Sonnalm - Tolles nur zu Superprei-sen? Hier nicht! Halbpension zwi-

schen 62 u. 70 Mark, bis 60% Kin-

derermäßigung, (geöffnet ab 2 0.83) Das andere Hotel: Wenn Sie den Prospekt gesehen haben, wissen

Huppert · Am Schnappstüber 3 - 5 D 5620 Velbert 1 · Tel. 02051/21051

Erleben Sie den Bergfrühling im Mai/uni im Oberpinzgan!

Walderwirt&

Das Ferienhotel nur 2 Auto-stunden von München. Ihr

Panorama-Schwimmhalle

(10 x 20 m, 28°C). Liegewiese,

Kinderspielwiese mit Plansc becken, auf Wunsch Einzel-

mit Bor: TV: eigener Tennis-

platz; v. 15.5.-9.71983; l Woche

HP-Pauschale im Zimmer mit

Bad/Dusche, WC, inkl. Hallen-

bad und Tennis DM 350,-/ 450,-, 10.7.-15.9.1983 DM 380,-/

magliannaer.

-5742 Wald i Oberpinzgau 20

Telex 0047/66-711 Salzburge Der troditionelle Land

Hotel Pension

Wieser

· Mittersill

Erholung - Sport - Spaß

Neuerbaute komfortable Hotel-

Pension in zentraler, ruhiger, son-

niger Lage mit herricher Aus-sicht! Alle Zimmer mit Dusche, WC, Tel., TV-Anschluß, Balkon, Sauna, Solarium, gemütl, Keller-stüberl mit offenem Kamin. Kindermädchen, Kinderspielraum, Ponyseien

Ponyreiten.

Günstige Eröffnungs-Wochenpauschale: 10.4 - 1.11.1983. 7 Tage HP inkl. erweitertem Fruh-

stück, Begrußungs-Trunk, Hütten-abend mit Zithermusik, Floßfahrt auf der Salzach, geführte Alm- und

aul der Salzach, geführte Alm- und
Alpin-Wanderungen DM 280,-pro
Pers. inkl. Hallenbadbenutzung 5 Gehmin. entlernt. 30°. Kinderermäßigung i. Zi. d. Eltern. Tagungsraum, Sand-Tennisplatz in unmittelbarer Nahe.
Pers. geführt v. Fam. Wieser
Rufen Sie uns an.
A-5730 Mittersilt. Salzhanger
Tel. 00-43/6562/43-40 Land

Wandern im Salzburger Land

Nutzen Sie unsere hetreduzienen Sommerpauschalen (7 Tage HP) vom 7.5.–25.6. und vom 26.8.–21.10.83 DM 390,–; v. 25.6.–26.883 DM 430.– pro Person. 40-m²-Zimmer mil Wohnecke, Bao. WC gett. Balkon. Frun-stucksbuffet, Wahlmenu, Hallenbad, 1x Sauna u. 1x Solanum gratis:

Nutzen Sie unsere hefreduzierten

großzügige Kinderermaßigung!

Familienbetrieb für Fein-

490.—; familienfreundlich.

Zuhouse in herrlicher

Märzenlhof

s und komioriables

rrium; Kaminhalle

Sie, warum man es so nennt Hotel Sonnalm · A 5582 St. Michael

Deutschlandbüro:

SANZENIKGENLAND Stück für Stück Urlaubsfreude Репунк Шеңке Alle Informationen und Prospekte Landesverkehrsamt A-5010 Salzburg ...so feiern Sie Ferien im Salzburge Mozartplatz 1/34 20043662/41561-2605 Auch Ihr Reiseburo berat Sie geme

Votation of Notation of Notati *EUROPA* SPORT REGION

Hotel Kapruner Hof A-5710 Kaprun, 595
Tol. 1043/8547-7234 oder 7235



Ihr Komforthotel in der Europa-Sportregion, Zell am Se Folgende Annehmlichkeiten bürgen für ihren ideal-Urlaub.

● Ruhige, zentrale Panoramalage ● alle Zimmer mit Bad/WC, Tel., Radio Farb-TV, Kühlschrank, Baikon ● Appartements für 4 Personen ● Frühstücksbuffet, Menūwahi ● Hallenbad, Sauna, Solarium, Massag ● Sonnenterrasse ● 6Tennisplätze in unmittelbarer Nähe Tagungsraum ● eigener Badestrand ● tägl. Freizeitprogran HP ab DM 75,-, ZVFr. ab DM 65,- inkl. Hallenbadbenutzung und Sauna. Pers. Führung: Fam. Schwaninger A-5700 Zell am See, Tel.: 0043/6542/3576; Telex: 0047/66606



die sich lohnt! Mehr Gesundheit, mehr Lebensfreude, vorbeugen und heilen

Information: Kurverwaltung Bad Hofgastein, Tel. 0043-6432/482, Telex 0047/67796

#### Behaglichkeit zu jeder Jahreszeit

Salzburger and bei Salzburg

Eine Investition

Inmitten einer wunderschönen Landschaft, nahe der Festspielstadt. Spazieren, wandern, baden, Tennis, Waldbad, Wasserspiele, Tierpark, Österreichische Gastlichkeit. besonders gute Gastronomie, gemütliche Hotels, Gasthöfe, Pensionen und Privatquatiere. Besonders preiswert. orkebrsverein, A.5081 Anif Pf. 3, Tel, 00.43-6246/2365

#### St. Michael im Lungau Komm wandern nach St. Michael – Katschberg

Sonnenterrasse südlich der Alpen! 1075 m, heilklimatische Höhenlage, nebelfrei. Ruhiger Ferienort mit idealen Bedingungen für Wanderheudige (Wandermadel, Gästekarte). Doppelsesselbahnen, geh. Schwimmbad, Minlgolf, Tennishalle, Tennisfreiplätze (Wochenpauschale), Hallenbad, Sauna, Camping, Angeln, Heimatabende. Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Privatzimmer, Urlaub am Bauemhof. Ferlemwohnungen. Unser Ferienangebot: Zi./Fr. ab DM 12,-, Gasth, HP ab DM 27,-, Inf.: Verkehrsverein A-5582 St. Michael, Tel.: 0043/6477/342 od. 309





A-5582 **St. Michael im Lungau** 132

250 km markierte Wanderwege, Schwimmen, Tennis - Sand- und Greenset-Plätze, Tennistralner, Fischen, Kneippanlege, Bergsteigerschule: gemüt Unterkünfte aller Kategorien. Zi/Frühst.: von DM 13,-/47,-. Halbpension: DM 24,-/63,-. Information, Reservierung, Buchung: Verkehrsverein A-5771 Leogang, 20043/6583/234

Hotel Krallerbof\*\*\*\* – das Haus mit dem besonderen Asgebett Hallenbod, Freibad, Temis, auch mit Trainer, einmalig romantische Lage zwischen Leoganger Steinberge und Kitzbühler Alpen; Zi. mit Bad/WC, VS und NS VP DM 33,-/

kof-Café Rupertus, A-5771 Leogasg, Hättes 48, Zl. mit DU/WC, Balko u. Fondusabende, wöchentl. einmal geführte Wanderungen durch de Gastgeber; Frühstücksbuffet und Mentiwahl HP DM 36,-/41,-, Tel. 8043/6583/466; Telex; 8047/66728

Nussbaumer Hallenhari, Sauna, Solartur Salzburg \

Eigene Termispitätzel 15 km zur Festsplei-stadt Salzburg, 3 km zum Fuschlase, 15 km zum Mondsse u. Wolfgangsse; komforta-bles Haus, alle Zimmer m. Bad/DU/WC; Balkon, ruhige Lage am Waldrand, ¥5 u. NS: ZI/Fr., Bad/DU/WC, Balkon ca. DM-50.-; HP ca. DM 42.- 185: w. 1. 7. – 51. 8. 85. HP ca. DM 43.-; Inkl. Hallenbadbenutzung und

#### VERSCHEDENERESEMELE IN ÖSTERHEICH

Bouernhof bietet Zimmer mit Frühstlie k./w. Flw., ZH, DM 10.-, dicht am Atterse Ehrnieltner, Ahtsdorf 26 A-4864 Attersee Tel. 0043/76 66/5 44

Ihre Ferien im Salzkammergut! Gemitl., komfortable Pension in herf. freer und ruhiger Lage am Mondsee. Sur-schale, Boesverleih; schöner Badesurand; Zimmer mit DU/WC, teilw. Balkon. Kin-derfrundlich. Übern. mit reichhalt. Früh-eilich DM 22-229.

Pension Hörtenhuber Tel. 0043/7672/2650 A-5311 Loibichi am Mondsee

Obelbach, waldr. Umgeb., s. st. Kfl., n. viel Gemätlichk. erwart. Sie. Ideal f. Kind., eig. Schwimmb., schö. Z. m. Du/WC VP 28, - 31, DM Gasth. Schwarzbauer, A 5124 Obel-bach, T. 6643/312 52 283

Dochsteingebist: Neuer Bauernko am Waldrand, vermietet Komfortzin mer, Gästeküche, Reitpferde

Pehab, Arnoldhof A-8966 Aich-Assach Tel. 0043/36 86/41 07



#### Hotel Bräu Salzburger Land Lofer

"Am guten Alten in Treue halten"

"Am guten Alten in Treue halten". Alt und neu wurde in diesem traditionsreichen Haus harmonisch abgestimmt. Anspruchsvolle Gäste erwartet Gemütlichkeit, heimelige Almosphäre mit viel Komfort. 50 Betten, alle Zimmer mit Bad, WC, Tel., TV, Lift: Sauna; getäfelte Stuben mit Kachelöfen. – Garten mit Kastanienbaumen. Und die Küche ist erfolgreich bemühl. Ihren Gaumen auch mit österreichi-Ihren Gaumen auch mit österreichi-schen Spezialitäten zu verwöhnen! Halbpension DM 72.-

Wir sind ein Familienbetrieb und freuen uns auf Ihren Besuch. Fam. Moldan, A-5090 Lofer, Tel. 0043/6588/2070, Telex 66535

St. Wolfgang/See atpension, bestens geführt, erst-siger Service, bietet Komfort-ner mit Südbalkon zu günstigen Vorsaison-Preisen.

Haus Ramsaver, Sternaflee 166 A-3366 St. Wolfgang Telefon 0843/6138/2418

Urlaub in Lessach fernab vom Trubet des Altags in einer bezaubernden Landschaft Wenden Sie sich einfach an: A-3580 Tamsweg, Verkehrsverein Lessach, Tel. 0043/06474/38106

### ldealer Ferienort für Wandern und Familiensport:



Auf nach Altenmarkt-Zauchensee: Kilometerweite Berg- und Wanderwege führen ins romantische Tauerngebiet. Sportler trainieren auf Reitwan-derungen, Tennis- und Minigolfplatzen, Fitneßparcours und beim Fischen den Alltagsstreß aus den Muskeln. In schönen Hotels, gepflegten Pensionen, Privatquartieren, Gast- und Bauernhöfen ist

Herzlichkeit zu Hause und jedes Kind willkommen. Pro- p DM 11,- bis DM 43,-, HP von DM 22,- bis DM 53,-. blemlos über die Tauernautobahn erreichbar! Zi./Fr. von



### Salzburger damit Ihr Urlaub wieder erholsam ist. Auskünfte: Verkehrsverein A-5541 AltenmarktZauchensee, Postfach 28/2, Tel. 0043/6452/511

#### 7 (5 (8) 2

#### TIROL - wie es billiger nicht geht

Sichern Sie sich im beliebten Ferienort Sölden/Ötztal an der einzigen Gletscherskischaukel Europas für 40 Jahre Ihr Miet- bzw. Vermietrecht zu folgenden unglaublichen Konditionen: Sie bezahlen einmalig 2500,-, 3000,-, 5000,- oder 7000,- DM (je nach Saison) pro Woche - das entspricht einem sagenhaften Nächtigungs-preis (netto) von 3,50, 5,50, 9,- bzw. 13,- DM und haben damit das Recht, 40 Jahre Ihr Komfortzimmer immer zur selben Zeit – außer Sie tauschen mit anderen Gästen – selbst zu nutzen oder es zu vermieten (Vermietung durch den Besitzer möglich - beste Rendite).

Alle Einheiten des individuell (nur 14 Zimmer) und im Tiroler Stil gehaltenen Neubaues verfügen über Dusche, WC, Radio und Sonnenbalkon. Rustikale Stube für Frühstücksbüfett u. a. Imbisse, Fernsehstüberl, Hausbar und Sauna sind vorhanden. Alle öffentlichen Einrichtungen - wie Hallenbad, Tennis, Loipen, Seilbahnen und Lifte befinden sich tatsächlich in unmittelbarer Nähe.

Falls Sie sich eine oder mehrere Wochen Urlaub in dieser zauberhaften Gegend sichern wollen, lassen Sie sich unser Prospektmaterial unverbdl. zuschicken oder rufen Sie uns an.

Immobilien B. Stumpf, Wolfratshauser Str. 150, 8023 Höllriegelskreuth, Tel. 089/793 45 69

#### **IGLS · TIROL · Hotel ASTORIA** Mai-Juni · Halbp. DM 52; · Tel, 0043-5222-774810

Bur Unioubshit in Tirol — Komfortferienwohnungen, Sanna, Solarium, Fitneß-, Tischtennis-, Kinderspiel- und TV-Rimm — Café-Restaurant, Hausbar, Grillen im Freien, Hansmusik, EM ZUHAUSE METTEN IM URLAUBS-VERGNÜGEN, Aktiver Urlaub beim Wandern, Bergsteigen, Sommerrodein, Radfahren, Tennis am hauseigenen Flatz. Dampferfahrten, Surfen und Segeln mit hauseigener Jacht am in unmittelbarer Nähe gelegenen ACHENSEE.

UNSER APARTHOTEL FÜR SIE — Informationen und Auskünfte

APARTHOTELACHENSES

A-4215 ACHENICIPCHITIROL, Tol. 8043/3246/63 89, 65 59

THUMAN TROL NESON

...individuet[

...gesellig

...sportlich

Ihr Urlaubsort zum Mit-

machen - Mitfeiern

Wanderfeste · Schützen

feste - Kinderfeste -

Laternenpartys -

Reitsafaris - Minigoffen

Schwimmen - Tennis

.einfach ein

Silvretta-Bergsommer

VERKEHRSAMT A-6561 ISCHGL

TELEFON 0043 5444 5318

TELEX 0047/58 148 FVV SVR

die Postleitzahl

Zu jeder Anschrift gehört

Ihre Bergwanderwochen im Mai/Juni in Tirol Tel. 00 43/5634/6219 -6652 Eibigenalp 1 Lachtal, Tirol

A-6655 STEEG/LECHTAL TROL - 1106 m ADAC-empf. Familiares Haus, p/Person 1 Woche Z., DuWC, HP, Früh-stücksbüten, Mentwehl, 1 Ktad i. Zl. d. Eltern frei, sonst 30 % Erm

Tel (0043) 5633/5290 Durche Gemeinsame Spiele, gelührt Wanderungen Hallen- u Fre bad im Ort. 1 Pkw-Std. vo Grenze Füsser/Ptronter

### ...mit Seewinkel/Zickse Bademöglichkeit von Mai bis Oktober, moderne Strandbäder, geheizte Hallenbäder,

Wassersport, Angeln, Reiten, Camping. Naturschutzgebiet. Vogelparadies. International

bekanntes Wein baugebiet. Zigeunermusik. Ausflüge nach Wien und Ungarn.

Österreichs Sonnenkind

Altgemeine Burgentand-Information und Prospekte: Fremdenverkahrsverband hur das Burgentand, A-7000 Eisenstadt, Schloß, Tel. (0043/2682) 3384

KLEINKIRCHHEIM.

vel tun können nichla nüssen 1 Tage HP ab DM 410.-. 7 Tage HP + 5 Tage Tennishtensviraning ab DM 630.-Hotel Ahe Prot Tel 0941/4240/212 A-9546 Bad Kleinkirchheim Telex 0947/45644

Sulverer.

Frühling im Hotel Pulverer A-9546 Bad Kleinkirchheim

Tel: 0043/4240/\$50.

Fischlag, Wandertag, Raclet-tetag, Kegeltag, Tanztag, Kur-tag, Ruhetag.

Halbpension je Person im April – Mai 1983 im Doppelbettzim-mer, alles inkl. nur DM 620,-

PHOTEL

Bad - Wandern - Tennis - Ferien im Haus der gulen Laune und Almo 9 Tennisplatze + 3 Hallenplätze, Tennisse Sportprogramm, Life-Unterhaltungsmus



Sie von den Gemeindeä

Auskünfte und Gratisprospekte erhalten A-7142 Illmitz A-7072 Mörblach A-7161 St. Andrä A-7143 Apetion A-7063 Oggau

A-7011 Siegendor A-7152 Pamhaosa

#### Karnienenienieder(darerheige





Alpenhotel - Gasthof Schneeweiß Auf aonnigen Almmetten wangem, schwirmen in den Thermabbidem und in den nahe gelogenen Badessen. Ternie. Reiten Sie sind in unserem rustikelen Hotel gut unter-betracht Alle 21 mt BadDUWC.
Badbon/Tei und einer gemid.
Wohnedes. Aones VS-HP DM 50.,
HS-HP DM 60. Bushovitel und einer gemidt, wohnedes. Aopts VS-HP DM 90,HS-HP DM 80.

A-95-48 Bed Kleinkirchheim/
St. Owmald,
Tel. 9043/4240/401 od. 8130 18 Freiplätze, Tennishalle, Tennis-

Schulen, Gästeturniere, internationale Trainer. Dazu Berge, Bäder, Bombenstimmung. Wer Ferien sucht, findet Bad

Kleinkirchheim. Südlich, sonnig, nebelfrei und erstaunlich preiswert. 7 Tage Tennis-Wanderurlaub inkl. Halbpension, Frühstücksbuffet, Menü-Wahl, Saunabenutzung und Tennis, soviel Sie wollen, Zimmer mit Du/WC. Radio, Telefon ab DM 355,-, Bad Kleinkirchheim vom Berg ins Bad

Kärnten % Fremdenverkehrsverband A-9546 Bad Kleinkirchheim Telefon 00 43 · 42 40 / 82 12

A-9863 Katschberg/Kamten Tel 0043-4734/219, 220

Wochenpauschale

Seehohe 1600 m

A-9546 BAD KLEINKIRCHHEIM FERIEN IN DEN KÄRNTNER BERGEN mit Tennis Wandern u. Aeiten im Familienholei der Kategorie A Wochenpauschale inkl HP Tennis, Hallenpad, Sauna So-larium DM 375. – bis DM 500 –

# Hubertus A-9863 Katschberg 6 Karnten Tei. 0043:4734:379 Wandern auf der Sonnenseite der Alpen

Kurhotel

Ronacher

Bad- und Berg-Vergnügen exclusiv
für alle, die unsufdringliche Eleganz,
reichhaltige Ausstattung finnische Blocksause,
Thermal-, Frei- und
Hallenbad, Hot-whirtepool, Sauna Tropicanaj
gutes Essen und wie
Natur schätzen.

Natur schätzen. VP pro Tag von DM 83.- his DM 172.-

Tel 0043/4240/282. Teles 0047/45644

Die genze Familie ist in unserem komfontablen, rustikal-gemutlichen Haus wilkgimmen, für Abwechslung sorgt unser durch eine Doppelsesselbahn nou erschlossenes Hönenwandergebeid, die Kasormandibat, Tischennis, Tennis Tiranent, Reiten, Kegein, Angein unsere Ampicknichs, Ausfluge, Bastelkurse und unser Kinder- und Jugend-reitener Alfreid Gwierbetten. Zimmer aktive Gasteperreluing 15.6. - 9.7 von DM 48 - bis 60 - 9.7 - 27.8 von DM 60 - bis 70. 27.8 - 25.9 von DM 48. bis 60 - 8 bby unfor Z Jahren frei Pro Tag und Person, int Volipension aus unserer ausgezeichneten Kuche, Frühstuck alla carte, mit Hell bad. Sauna Solanum Tennisplatz. Sesselbahnbenutzung

> Alpenhotel Prosperts and Katschberg



Urlaub auf der Turracherhöt (1763 m Sh) im Hotel mit erstklass gem Angebot (von der Tennisanlage über Fische-rei, Jugendclub, Musikzimmer, Bar bis zur Kegelbahn). Nebensaison: Volp. (inkl. Menüwahl, Frühstlicks- n. Salatbuffets, Hallenbad, Saunazentrum, Teanis) ab DM 60,-Pers./Tag.

Hotel Hochschober A-9565 Turracherhöhe 13, Kärnten, Tel. 0043/42 75/82 13 Telex 047/4/2152, geöffnet bis 16. 10. 83

# Royal Texasis - Windsruffen - Segelin - Wandsruf direkt am See (4 ha Seegrund), 1 km von der Tauernautobahn. Alle Zimmer mit Bad od. Duschs/WC. Tel., Radio 7 Tage HP inkl Burfetfrühstlick, Abendmenti, Hallenbed, Strandbed, Abg., Service. Mai ab DM 385.- bis 460.-

Strandbod, Abg., Service.

Mai ab DM 385, - bis 460,Junii II. September ab DM 485, - bis 585,Julii II. August ab DM 665,- bis 580,Temmiscamp as 6 Freiphätzen + 3 Halles
pilitzen m. Schlebedsch, Profi-Trainer tezmislekurs DM 286,-, Windserf- met
Segelschafte beitz Hotel.
Information: A-9871 Seeboden,
PMSettiter See/Karnier,
Jed. 0043/4762/81714, Telex 0047/48122

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige

eine Telefon-Nummer nennen Urlaub am Wörthersee

Hotel Wörth, A-9082 Maria Wörth/Söduler, Tel. 0043/4273/22 76. Kin Perlenparadies, A-Hotel, ruh Lage, direkt am See, hauseig, schönster Badestrand, alle Sport-u. Unterhaltungsmöglichkt., wunderschöne Wanderwege, Vor- u. Nachsais. Raibpens. DM 55.- bis 75,-. Hauptsaison DM 75,- bis 105,- (Frühstlicksbüfett, Menüwahl, Salatbar, Bioecke, Grill).

#### Das Land Österreichs größtes Bundesrund um land mit Bergen bis über 2000 m. Wir haben Wien

noch genug Platz für unsere Gaste und hier finden Sie auch echte Ruhe und Erholung abseits vom Massentourismus. Bei uns werden 60% des osterreichischen Weines geemtet, hier gibt es unzählige Burgen und Schlösser, tiefgrüne Walder, saftige Wiesen, freundliche Menschen, viele Freizeiteinrichtungen Ihre Ferien problemund preiswerte Ferienangebote.

Bitte an die Österr. Fremdenverkehrswer bung, 8 München 75, Postfach 75 00 75, einsenden. Mit diesen Katalogen können Sie los buchen.



□ Alpin
□ Voralpenland
□ WachauNibelungengau
□ Wald/Welnviertei
□ Wienerwald
□ Niederösterreich individueli Diesen Katalog erhalten Sie auch in Ihrem Reiseburo!

. Wo Ferien noch Ferien sind!

157 km morkierte Wouderwage Hallenfreibad, 3 Tennisplätze, Minlgolf, Fahrradverieih, 1000 Gästebetten, Urlaub am Bauernhof, gef, Halb-, Ganz- u. 15-Tagewanderungen. Ausfüge nach Wien. Wachau, Mariazell u. Admont-Gesäuse, Nüchtigung bis 30. 6. für Kinder bis 10 J. im Zi. der Eltern grotts.

Information: A-3343 Göstling v. d. Ybbs. Gemeindeamt, Tel. 0043/7484/2204 v. 2440

Göstling a.d. Ybbs 🛞

HOTEL JASDHOF, Fam. Borboth, A-3295 Lackenhof/Gracher

Tel. 0043/7480/300

Gemütliches Komforthotel in absolut ruhlger Lage im Telschinß, waldreiche Umgebung, 800 m. Otscher 1900 m. Mariazell 30 km. 1 Wo HP inkl. Hallenbad VS DM 300.- HS DM 340.- Diätmenül. Frühstlichsbuffet. Gemüliche Aufenthaltsräume. Sauna. Fitneßraum. Llegewiese, Sonnenterrasse. Tennis ünd Hallenbad neben dem Haus. Geführte Wanderungen mit der Wirtin – Sommerfeste. Angeln u. Jagen möglich. Hausprospekt anfordern.

arick e.c. Ex STEEL TOOL Above de Beer Kassing and the least Dameng ambit pamengamni Bejawski – jusupa 86 2c4 e6 3.5c5 bi 56 2c4 e6 3.5c5 bi 56 2c5 c6 5.5c6 1189.Dc2 SIS 10.h3

id Mai leved - N

M SEP 10. 111 LATO SERIE MILL MARKET AND EN SOVET A PLANT AND A E MESSEY WAR IN E E MILL OF PERSON AND A E MILL OF TABLE AND A I LOUIS AND AND AND A I LOUIS AND 16.Dd1 L5 17.1 16.Dd1 L5 hc6 indseparation of the

11.500 Death of the 11.72! Sh4 22.5 Mg Te6 24.Tac2 De7 2 Mg D66 27.563 Sd 7 3 Problem Nr. 10 ♠ 9 5 4

AP9 AADE947 N 0 5 ▲ A D 7 3 2 ↑ A D 5 3 □ 0.0 Micht immer geungt es

a Schlemm r. landen. emloser 6SA oder 6 1 到 6 Pikt zu spielen. V leff an Kann Sud be år Karten, gewinnen? Lösung Nr. 9 33 Schembar is, West veri ford Karo DBxx hat. E heh noch eine gute Cl iest Wenn der Coeur Ind steht, kann der Sch angewonnen werden: hear-König und sehne

ie Treff-Zehm vorzule in Treff-As. Jetzt ko Minte: West wirth spekti heur As ab! Süd Ramm : in our noch Treff of imgen weil er langst Cour-Dame wind West teden Karo-Verherer 1 Mi die Treif-Zehm ni Test ebenfalls Coeur-A nachließend auf Coeur to Karo "zu parken".)

aCoeur auf Zehn, um '

Wir Gaste Rad

Nati Freis

Therm reden Unter Fange, Ma Tenzer None Gelü Pension Kurpa 3. Wo.

Toil.: DM

Hote Wird zur L.A.CI D. Te

#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

ropas für 40 Jahreli --, 3000 .-, 5000 - ole N ä c h t i g u n t ortzimmer immer la Die diesjährige Meisterschaft der UdSSR sollte eigentlich die am stärksten besetzte Landesmeister-schaft aller Zeiten sein. Es mußten schaft aller Zeiten sein. Es mußten jedoch gleich in den ersten Runden Tal und Kasparow wegen Erkrankung zurücktreten: Bei Kasparow wurde es durch den kurz vorher absolvierten Kandidaten-Wettkampf begründet. Aber der besiegte Gegner Kasparows blieb im Rennen – und kampfte um den 1. en über Dusche, We Hausber und Saug id Lifte befinden ich Platz In folgender Partie siegte er in einem beinahe klassischen Minoritätsangriff":

Freitag, 13. Maik

ermietung durch

lessen Sie sich unge

im Mai/JuniinTe

93 45 69

Damengambit

Beljawski – Jusupow

1.d4 Sf6 2.e4 e6 3.Sc3 d5 4.ed5;
ed5: 5.Lg5 Le7 6.e3 Sbd7 7.Ld3 9-9
8.Sf3 Te8 9.De2 Sf6 16.h3 (Um nach of scharf vorzugeben mit 11.0-0-0 nebst g4 usw.) Le6 (Will auf 11.0-0-0 ebenfalls scharf reagieren mit c5!) 11.0-0 6 12.43 S667 13.Le7: De7: 14.b4 Sg6 15.Tfel Df6 (Schwarz versucht mit taktischen Drohungen zu stören – jetzt droht Lh3:! – aber besser ware m. E. Tac8, um aber besser wäre m. E. Tac8, um 16.55 mit c5 beantworten zu kön-nen!) 16.DdI 1.55 17.55! 1.63: 18.Dd3: Sb6 19.bc6: bc6: 28.Sb1! (Ein feiner Zug – ein Angriff gegen c6 wird geplant, und 20... Sc4 soll mit 21.Sbd2 beantwortet werden.) Tac8 21.Ta2! Sh4 22.Sh4: Dh4: 21.Sd2 Te6 24.Tac2 De7 25.Te5 Te7 26.Db3 Dd6 27.Sf3 Sd7? (Übersieht eine taktische Lösung, unbedingt erforderlich wäre f6!) 28.Se5! Sc5:

BRIDGE

♦954 ÖK

▲ B 1086

**♦ K32** 

•

....

prospekte erhalten âmtem:

Minuta A-7092 St. Margan Morbisch A-7192 Frauenties L Andria A-7111 Segenda Operion A-7152 Paintigs Margan A-7152 Testes

porthöte Royal

Tagentin the Tagentin Tagentin Tagentin to the transport that the tagentin the tage

Geber Sie bise

Vorwahi-Nummer med

inn Sein mer Acae

Telefortitummernett

CHOC HAD ADD TO BE BEEN TO DO TO THE STATE OF THE TORK AND THE STATE OF THE TAX OF THE STATE OF

und un

Bitte in die Oster

ärömdenretrender bang and company

€ ~:- 3÷3 11:31€581

Karanger sameré

n a Far ar 1178

es buchen

Alpin Voralpeniand

Wachau Nibelungengal Wald Weinvierla Wienerwald

Niederösterrech

individue!

Lating Sage

d. Ybbs

♦AB9 ♦ADB987

S

♦AD732 ÇADB8

Nicht immer gelingt es, im richti-gen Schlemm zu landen. Statt pro-blemloser 6SA oder 6 Kreuz hat Süd "6 Pik" zu spielen. West greift Treff an. Kann Süd (bei Ansicht eller Kasten) gewinnen?

Lösung Nr. 9/83 Scheinbar ist West verloren, weil

Nord Karo DBxx hat Es gibt je-doch noch eine gute Chance für West: Wenn der Coeur-Bube bei

Nord steht, kann der Schlemm elegant gewonnen werden: West zieht Coeur-König und schneidet dann in Coeur zur Zehn, um vom Tisch

die Treff-Zehn vorzulegen. Süd

legt Treff-As. Jetzt kommt die

Pointe: West wirft spektakulär sein

Coeur-As ab! Süd kann nun natürlich nur noch Treff oder Coeur bringen, weil er längst kein Karo mehr hat Auf Treff-Neun und

Coeur-Dame wird West nun seine

beiden Karo-Verlierer los. (Deckt

Süd die Treff-Zehn nicht, wirft West ebenfalls Coeur-As ab, um anschließend auf Coeur-Dame ei-

nen Karo "zu parken".)

aller Karten) gewinnen?

♦87654 ♣K8

29.Db8+ Df8 39.Dc7: f6 31.Sc6: Sd3 32.Tb1 Te8 33.Da7: aufgegeben.

Damenindisch Tukmakow – Rasuwajew

Tukmakow – Rasuwajew
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 1.a6
5.Sbd2 1.b7!? (Anfänger werden
davor gewarnt, mit derselben Figur
in der Eröffnung zweimal zu ziehen. Trotzdem ist diese Fortsetzung recht beliebt: Schwarz bringt
mit seinem "Doppelzug" den weißen Damenspringer auf ein weniger günstiges Entwicklungsfeld!)
6.1.g2 1.e7 7.c4!? (Tukmakow reagiert mit einem bisher unbekannten Gambit!) Se4: 8.Se5 1.b4!? ten Gambiti) Se4: 8.Se5 Lb4!? (Nach d5!? 9.Da4+ ware Kf8 not-wendig, weil c6 10.Se4: oder Sd7 10.Se4: de 11.Sc6 günstig für Weiß wäre.) 9.Dg4 6-9! 16.Le4: f5 11.Lb7:! (Anders geht es nicht, aber das Damenopfer ist chancenreich!) fg4: 12.La8: c6 13.0-0 Dc7! (Besser als Sa6 14.Lb7 Sc7 15.Se4 usw.) 14.Se4 Le?? (Er zögert zu sehr mit der Eroberung des La8: Sofort Sa6: hätte zum unklaren Spiel geführt.) 15.Lf4 de 16.Sg4: Sd7 17.c5! bc5: 18.dc5: e5 19.cd6: Ld6: 26.Tad1 Le7 (Vielleicht wollte Schwarz mit ef 21.Td6: Ta8: fortsetzen und sieht erst nun die Widerlegung 22.Td7:!) 21.Td7:! Dd7: 22.Se5: De6 23.Lc6: (Nun hat Weiß drei Figuren und zwei Bauern für die Dame - also eine klare materielle Überlegen-heit. Allerdings mußte er noch mit folgenden kleinen Komplikationen

im voraus rechnen:) g5 24.Ld7! Dd5 (Db6 25.Lg5: usw.) 25.Sc3 Dc5 (Natürlich reicht auch Da5 26.Sc6 nicht mehr!) 26.Le6+ Kg7 27.Sd7 aufgegeben. Weiteres Material geht verloren, z.B. Dc6 28.Si8: nebst 29.Ld5, da hat Weiß bereits Turm und zwei Leichtfiguren für die Dame, womit alles erledigt ist.

Lösung vom 6. Mai (Kg1,De2,Td1,d6,Sf2,Bc4,f3,g3,h2; Kg8,Da8,Tb3,f8,Lf6,Bc5,f5,g5,h7): 1.Tf6:! Tf6: 2.De7 Tf8 (Sonst ent-scheidet 3.Td8+) 3.Td7 aufgegeben. Pomaskin - Gubik (1982)



(Kg1,Dg3,Tb1,b6,Sd2, Ba4, c3, e4, f2, g2, h3; Kf7, Dc7, Td8, h8, Sa5, Ba6, b7, e5, f6, g7, h7)

#### DENKSPIELE

Problem Nr. 19/83 Hölzchenstern

Zwei Hölzchen dieses Sternes sollen umgelegt werden. Danach soll der Stern nur noch aus acht verschieden großen Dreiecken gebildet werden.

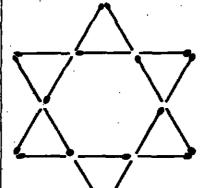

Scharade

Das erste liegt in Mecklenburg, das zweite steht vor Mann, das dritte nimmt die Dame mit, damit sie Dinge mitnehmen kann! Schwatzhafte Menschen sind gemeint, wenn man die Lösungen vereint,

Kürzeleien

Da Zeit Geld ist, nehmen die Kürzel überhand. Manche Kürzel sehen allerdings auch viel bedrohlicher aus, als der tatsächlich ausgeschriebene Name. Possierlich sind dagegen diese drei Kürzel aus dem Tierreich:

Gs H+ W/8

#### Lösungen vom 6. Mai Verlorene Zeit

Bevor Huschke abfuhr, setzte er seine Uhrwieder in Gang. Als er von der Skatrunde zurückkam, wußte er also, wie lange er fort war. Wenn er weiterhin gleich schnell hin- und zurückfuhr und sich merkte, wie lange er beim Skat war und zu welcher Zeit er dort wieder abfuhr. dann hat er alle Zeiten zusammen, um sich zu Hause die genaue Zeit

auszurechnen! Magisches Domino Dies ist eine besonders symmetri-sche Lösung des magischen Qua-



REISE • WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Robby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schlemann,

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

#### Das große Kreuzworträtsel

|                                     | _                                  | _                        | _                          |                         | _                          |                              |                          |                           |                                 |                    |                               | _                                  |                        |                                       |                             |                             |                              |                             |                         |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| königi.<br>Stoff                    |                                    | kirchi,<br>Chor-<br>werk |                            | seiten                  | ital,<br>Artikel           | Londo-<br>ner Ge-<br>bäude   | _                        | Enthu-<br>siast           | •                               | Kaviar-<br>fisch   | schwere:<br>Seiden-<br>gewebe | •                                  | alkoh.<br>Getränk      | Stadt<br>an der<br>Aller              | •                           | Vor-<br>fahr                | Schwer-<br>metall            | orient.<br>Göttin           | 7                       |
|                                     |                                    |                          |                            | _                       |                            | 10                           |                          |                           |                                 |                    |                               |                                    |                        |                                       |                             |                             | 2                            |                             |                         |
| Mehr-<br>heits-<br>entschei<br>dung |                                    | Karten                   | -                          |                         |                            |                              |                          | súd-<br>arab.<br>Staat    |                                 | relig.<br>Bräuche  | <b>\</b>                      | ]                                  |                        |                                       | ·                           | afrik.<br>Elends-<br>gebiet |                              | weibl.<br>Symbol<br>Berlins |                         |
| _                                   |                                    |                          |                            |                         | Ge-<br>schöpf              | <u> </u>                     | Spiel-<br>marke          | 1                         |                                 |                    |                               |                                    | Fluß<br>zur<br>Weser   |                                       | südarab.<br>Land-<br>schaft | -                           |                              |                             |                         |
| Tier-<br>kreis-<br>zeichen          | Infla-<br>tions-<br>ersche<br>nung | Aus-<br>gabe             |                            | dt.<br>Strom            | <b>-</b>                   |                              |                          |                           |                                 | Wagen-<br>ladung   |                               | Skipe-<br>taren                    | -                      |                                       |                             |                             |                              |                             | 7                       |
| Druck-<br>buch-<br>stabe            |                                    |                          |                            |                         |                            |                              | Verzie-<br>rung          |                           | Hinter-<br>halt                 | -                  |                               |                                    |                        |                                       | österr.<br>Gewicht          |                             | Abk. f.<br>Register<br>tonne |                             |                         |
| Ge-<br>dicht-<br>form               | -                                  |                          |                            | nord-<br>frz,<br>Stadt  |                            | tiefe<br>Beschei-<br>denheit | -                        |                           |                                 |                    |                               | Strah-<br>len-<br>kranz            |                        | Autor v.<br>'Robin-<br>son<br>Crusoe' | -                           |                             |                              |                             | -                       |
| nicht<br>alige-<br>mein             |                                    |                          | Weiden<br>des<br>Wildes    | -                       |                            |                              |                          |                           | Fremd-<br>wort-<br>teil:<br>fem |                    | geo-<br>metr.<br>Körper       | -                                  |                        |                                       | 6                           |                             | süd-<br>europ.<br>Gebirge    |                             | Feld-<br>herr           |
|                                     |                                    |                          |                            |                         |                            | rasen-<br>der<br>Beifall     |                          | mānni.<br>Sing-<br>stimme | -                               |                    |                               |                                    |                        | Richter<br>Israels                    |                             | solange,<br>soweit          | -                            |                             | •                       |
| griech.<br>Buch-<br>stabe           |                                    |                          | Stem i.<br>'Wal-<br>fisch' |                         | Vor-<br>raum,<br>Vestibül  | 5                            |                          |                           |                                 |                    | dt.<br>Dichter                |                                    | ritter-<br>lich        | -                                     |                             |                             |                              |                             |                         |
| fetter<br>Weich-<br>käse            | -                                  |                          |                            |                         |                            |                              |                          | Nach-<br>folger<br>Lenins |                                 | asiat.<br>Wüste    | -                             |                                    |                        |                                       | wolken-<br>los              | -                           |                              |                             |                         |
| •                                   |                                    |                          |                            |                         | Uran-<br>ofen              |                              | Abend-<br>ständ-<br>chen | -                         |                                 |                    |                               |                                    |                        |                                       |                             | Dech-<br>geschoß            |                              | Lage                        |                         |
| West-<br>alpen-<br>paß<br>(Mont     |                                    | Vulkan-<br>schlund       |                            | junger<br>Obst-<br>wein | -                          |                              |                          |                           | Glas-<br>licht-<br>bild/<br>Kw. | -                  | 11                            |                                    | Stall-<br>abteil       |                                       | Pflan-<br>zen-<br>faser     | -                           |                              | 9                           | _                       |
| nord-<br>surop.<br>Meerss-<br>erm   | -                                  |                          |                            |                         |                            |                              |                          |                           |                                 | Balkon-<br>pflanze |                               | ge-<br>schloss.<br>Ansied-<br>lung | -                      |                                       | -                           |                             |                              |                             |                         |
| Zeichen<br>f. Stron-<br>tium        | •                                  |                          | hôfi,<br>Anrade            | -                       |                            |                              | Suß-<br>kartof-<br>fel   |                           | Tyrann<br>von<br>Syrakus        | -                  |                               |                                    |                        |                                       | Fern-<br>ziel-<br>geschoß   |                             | Abk. f.<br>Tangens           | -                           | 13                      |
| <b>•</b>                            |                                    |                          |                            | Spiel-<br>leitung       |                            | die<br>Heilige<br>Schrift    | -                        |                           |                                 |                    |                               | Fecht-<br>waife                    |                        | Bühnen-<br>schau                      | -                           |                             |                              |                             |                         |
| Pferde-<br>krank-<br>heit           |                                    |                          | frz.<br>Philo-<br>soph     | -                       |                            |                              |                          | 8                         | dän.<br>Maeres-<br>straßen      |                    | Kirchen-<br>beamter           | -                                  |                        |                                       |                             |                             | ital.<br>'Sekt-<br>provinz'  |                             | Falsch-<br>mel-<br>dung |
| dt.<br>Kom-<br>ponist               | <b>-</b>                           |                          |                            |                         |                            | fort                         | -                        | Stadt<br>bei<br>Wien      | -                               |                    |                               |                                    |                        | Teil<br>der<br>Woche                  |                             | griech.<br>Göttin           | -                            |                             | <b>V</b>                |
| <b>P</b>                            |                                    |                          | initialen<br>der<br>Bardot |                         | Fahr-<br>zeug              | -                            |                          |                           |                                 |                    | Kfz-Z,<br>Türkei              |                                    | schweiz.<br>Kanton     | -                                     |                             |                             |                              |                             |                         |
| Wappen-<br>vogel                    |                                    | Sitz-<br>bade-<br>becken | -                          |                         |                            |                              |                          | Schrift-<br>steller       | -                               |                    | •                             |                                    |                        |                                       | <del>-</del> -              | iablos                      | -                            |                             | <u> </u>                |
| dt.<br>Strom                        | <b>-</b>                           |                          | -                          |                         | der ver-<br>gangene<br>Tag | 4                            |                          |                           |                                 | 12                 |                               |                                    | weibl.<br>Vor-<br>name |                                       |                             | _                           |                              | 3                           | 112                     |
| <u> </u>                            | 12                                 | 2                        | 3                          | 4                       |                            | 5                            | 6                        |                           | 7                               | 8                  | <u> </u>                      | 9                                  | ┖┯                     | 10                                    | 11                          | -                           | 2                            | 13                          | 112                     |

WAAGERECHT: 2. REIHE Luxemburg ~ Steiermark 3. REIHE Thales — Heroine -

ISENKRECHT: 2. SPALTE Uhrturm - Athen - Sa. - Uri 3. SPALTE Xaver - Ligurien - les 4. SPALTE Islam - Nasser 5. SPALTE Amethyst - Masket 6. SPALTE Ibsen -Andre - Semele 7. REIHE Isere - Liter 8. REIHE Most - Genie - Thur 9. REIHE Li - Ost - Bede 7. SPALTE Argus - Mo - Orel 8. SPALTE Rheine - Adebar - mi 9. Luzon - Nereide 10. REIHE Salamis - Stein - Arme 11. REIHE Tim - Adrienne - up SPALTE Igel - Gold - Menes 10. SPALTE Erden - Gijon 11. SPALTE Sonne - Sierra - bes. 12. SPALTE Ti - Lister - Samara 13. SPALTE Energie - Ideal 14. SPALTE 12. REIHE Hg - Mond - der - Store 13. REIHE Eurasier - Ivrea 14. REIHE Unrast -Grade -- Ger 15. REIHE Maria -- Athene 16. REIHE Senator -- Samba 17. REIHE Wiese -- Ninive -- Graz 15. SPALTE Selene -- ab -- Lech 16. SPALTE Reeder -- Senta --Banat - Moral - Que 18. REIHE Bozan - G.L - Steg 19. REIHE Ulster - Barre - Ne ha 17. SPALTE Oman - tea - Ta - Os - Au 18. SPALTE Menhir - Genet 19. SPAL-TE Regel - Udmurten - Renee 20. SPALTE Knute - Respe - Re - Egern

#### Unvergleichliche Heilerfolge vor allem bei Beschwerden der

Wirbelsäule und Gelenke – durch Heilstollen

**Radon-Thermal-Kur** 

Viel gerühmte Bergluft in einmaliger Hochgebirgslandschaft. Wandern auf herrlichen Wegen in 850 bis 1000 m Ortsnähe. Schwimmen in attraktiven Thermal-Hallen- und -Freibädern. Tennis auf Freiplätzen und in Hallen, Golf und Reiten.

A-5440 Badgastein Telefon 0043 44 34/25 31 A-5430 Bad Hofgastein Telefon 0043 64 32/42 90 A-5432 Dorfgastein Telefon 0043 64 33/2 77

Aalen 4. REIHE Tegel - Esten 5. REIHE Te - H.N. - Enare - Met 6. REIHE Dur

20. REIHE Ree - Demeter - Achaeer 21. REIHE Israelis - Salzhausen



**Am Malerwinkel** im Gasteiner Naturschutzgebiet Hoteldorf im Salzburger Stil Thermalhallenbad 33° Freischwimmbad 26° Therm. Badekabinen in jedem Haus, Bett-Bad Fango, Inhal, Sauna, Arzt, Masseur im Haus

Tanzen, Kegeln, Boccia Nöhe 5 Automin.: Golf, Tennis often v. Halle 15 km eben wandem Geführte Bergtouren Pensionspreis DM 70-125 Kurpauschale ab 8. Mai

J. Wo. VP. bis 10 Thorn. oil.: DM 1695, Z. m. Bad 1785 Salzburgerland

Talex 67-516

Diese Hotelgemeinschafts-Werbung wird zusammengestellt durch L. A. Ch. SCHULZ-Werbung Mattentwiete 5 D-2000 Hamburg 11 Telefon 040/36 46 26

٠. ٠



A-5630 Bad Hofgastein

Telefon 00 43 64 32/35 60, Telex 00 47-67 756

mit Österreicks größtem hoteleigenem Ther-malkallennundbad (Strömungsbad, Jetstream), Sauna, Solarium, Inhalation, Mundduschen, Massagen, 20 000 m² sonnige Park- und Liege-wiesen, spezielle Radenbadeabteilung. Heil-

Für Sportler: Tennis (auch Tennis-Halle), Golf und Reiten, Bergbahnen nahebei.



ungezwungener, persönlicher Atmosphäre!

Erholung in

Im neuerbauten Haus finden Sie gedlegene, komtonable und komplett eingerichtete Appartements. - Moderne, großtigig ousgestattete Theropestation, THERMAL-Radon-Stafenböder, THERMAL-Unterwessertherapie-becken, Fongo, Massagen, inhalation, Munddusche und Heilgymnastik für Ihre REGENERATION. Das Haus liegt ruhig, sonnig, zentrol, in allemächster Nöhe finden Sie das Orts- und Einkaufszentrum, die Kuranlage mit dem Alpenthermathalienbod, Tennispiktze, Wanderwege und die Schloßolmbahn für Bergwanderer. - Sie werden von dieser individuellen Urlaubstrom mit persönlicher Betreuung begelstert sein – Wir freuen uns auf Ihren Besuchl Preise pro Gast und Tag: OS 170, (DM 24-), OS 248,- (DM 35,-).

A-568 Bad Hofgastela, Tel. 5045/64 32/2 17



Hotel Salzburgerhof • Asse Badgastein ALLES UNTER EINEM DACH – persörlich geführtes Haus für SPORT · ERNOLUNG · SEMINARE · KURFERIEN. Nettes familiäres Hotelklime, Alle Zim. m. Bed/Dusche/WC.

PRIVAT-AMBUL ATORIUM für fine Kurbeihilfe. Arzt, Therapeut. i. Hs. Hallenbed - Aldhurisub - Streßabbau - Wandern - Höhenklims -Kurpauschalen - 7 Tg., HP (Frühstlicksbüfett, Wahlmenüs) ab DM 500,-Tel. (0043 6434) 20 37 + 20 38 - Bebilderse Angebot! - Telex 0047 67521

BAD HOFGASTEIN HOTEL ARKADENHOF THE COSTS





**BAD-HOFGASTEIN** 

Fenon m einer temtieren, gemüßteben Armosphare in tem führenden Häuden, wit eine mosierne Thermelbadesthiefung, Halfenfelterumbed, Thermelbadesthiefung, Halfenfelterumbed, Thermelbadesthiefung, Halfenfelterumten, Unterhaltungsprogramm Tanzhestaurent
und ein Transfer zum Freitschlan Ihm Wortable
sind, Die Berge zum Greden nahe, und eine
eigene TERMESHALLE im der Sie ab Anni grate
Terme spielen konnen (Internativ- u. SpiezdelTermelstrum- a.)

Beihilfefähige Kur- u. Heilstollenpauschalen Tenniswochen. Hotel KÄRNTEN und Hotel CARINTHIA

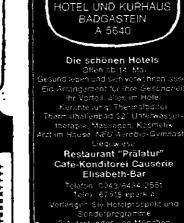

BESITZUNG

ELISABETHPARK

Ferienwohnung in Bad Hofgastein für 2 Pers., großer Südbalkon mit Blick auf das Angertal, Sauna I. Hs., entzückend eingerichtet, Nähe Bergbahn, Thermal-Hal-len- und Freibad/Kurzentrum Tel. 040/536 52 45

### Kurhotel Wildbad

seine herrliche, zentrale, jedoch ruhige Lage. Bekannt für seine Küche mit Riesen-Salztbuffet u. reichhaltigem Frühstücksbuffet Datt. Besonders gemütlich durch seine geoflegte Armosphäre u. Betreuung durch Familie Hörnagi, Moderne Kurabteilung – Sauna – Sonnenterrasse – Liegewiese. 2- u. 3-Wochen-Kurpauschalen inkli ir bereits ab DM 1952, bzw. DM 1578, — Behäfferähig, kein Kurg. Ferienwehnungen für 2-4 Personen im Landhaus Wildbad. A-5640 Badgastein, Tel. (0043 8434) 24 43 oder 24 61



Die natürliche, schonende, wirksame Therapie bei Rheumatismus, Arthrosen, Bechterew, Asthma und Sportverletzungen. GASTEINER HEILSTOLLEN





#### 

Reiten, träumen, schlemmen Sie **WIE GOTT IN DER PROVENCE** 

Reiterurlaub nach Lust und Laune: Viel reiten oder einfach ausruhen, die freie Natur genießen oder alte Städte ansehen, Reitunterricht nehmen oder lange Ausritte machen, deutsch und französisch sprechen...

im "Mas du Buis" finden Sie alles, was zu einem erlebnisreichen und erholsamen Reiterurlaub (auch für Ungeübte!) gehört: Gute Pferde, eine reizvolle Landschaft, 300 Tage Sonnenschein im – und dazu der Wein und die Küche Frankreichs! Da kann nichts schiefgehen!

Am besten, Sie schreiben oder Sie telefonieren gielch (der Hausherr spricht deutsch). Guy Herbst — Mas du Buis — Joucas F-84220 Gordes/Frankreick, Telefon 005390-720 222

#### Das Hotel du Palais

urspr. Sommerpalast Napoleons III., in dominanter Lage über der "Grande Plage" von Biarritz, ist ab 29. 4. 1983 wieder geöffnet. Beheizt. Meerschwimmbad, Gastr., Restaurants, Sauna. Kongreßräume, zahlr. Freizeitmöglichkeiten

HOTEL DU PALAIS (4-STERNE-LUXUS), F-64200 BIARRITZ, TELEFON 0033/59/24 09 40 TELEX: 570000 PALAIS BIARTZ

Achtung, vorgezogener Anzeigenschluß! Wegen der Pflagst-Feiertage wird der Anzeigenschluß für den Reiseteil vom 27./29. 5. 1983 auf Freitag, den 20. 5. 1983, 14 Uhr

vorgezogen. Bitte beachten Sie diesen Termin bei Ihrer Planung

#### 

Das bedeutet Urlaub "ohne Gedränge" in unberührter Natur. Ideal für PKW-Rundreisen sind die schwedischen Hotel-Schecks. Übernachtung mit Frühstück ab DM 36,-. Ferienhäuser mit viel Natur drumherum ab DM 300,--/Woche. Für Camper halten wir den Campingführer Schweden bereit. DM 14,- + 1,40 Porto.

Und Schweden ist leicht und preiswert zu erreichen. Mit dem Schweden-Ticket auf den Fährschiffen der Vogetfluglinie (Puttgarden-Rödby) und Scandinavian Ferry Lines (Dragor-Limhamn).

| Schweden-Ticket:                                                                 | Preise hin und zurück |                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|
| 1. 6 bis 31 8. 1983<br>Putagarden-Rodby und Dragor-Limhamn                       | Ausrese<br>So-Do      | Ausreise<br>Fr-Sa |  |  |  |
| PKW<br>bis 6 m Lange/1.95 m Hohe<br>und mit bis 5 Envachsenen                    | DM 125                | DM 160,-          |  |  |  |
| Wohnmobil<br>bis 6 m Länge/keine Hohenbegrenzung<br>und mit bis 5 Erwichsenen    | DM 155,-              | DM 190,-          |  |  |  |
| PKW mit Wohnwagenanhänger/<br>keine Höhenbegrenzung<br>und mit bis 5 Erwachsenen | DM 295,-              | DM 330,-          |  |  |  |

Amtliches Reisebüro der Dänischen und Schwedischen Staatsbahnen



#### **AUSFLUGS-TIP**

Anreise: Von Norden BAB bis Ulm, von dort B 30 bis Bad Waldsee, dort links ab nach Wolfegg, von Osten Memmingen, B 18 bis Leutkirch, B 465 Richtung Bad Wurzach, links ab nach Wolfegg, von Süden Lindau B 18 bis Wan-gen, dort über Kißlegg nach Wolfegg.

**Auskunft:** Verkehrsamt der Gemeinde Wolfegg, Rötenbacher Straße 11, *7962* Wolfegg 1.



### Wolfegg in Oberschwaben

Welchen Reichtum dieses klei-ne Residenzstädtchen mit seinen kaum 3000 Einwohnern auch heute noch zu bieten hat, ist kaum zu beschreiben. Das Schloß wurde auf den Grund-mauern vorhergehender Burgen errichtet, nachdem im 30jährigen Krieg die Schweden die Gesamtanlage gebrandschatzt hatten. Freilich wurde auch in den folgenden Jahrhunderten manches verändert. Besonders die Bibliothek im oberen Geschoß des südlichen Eckturms aus dem 18. Jahrhundert überrascht den Besucher mit ihrem zweigeschossi-gen Holzeinbau. Auch die "Herr-schaftszimmer" im ersten Stock, deren Stukkaturen von J. J. Herkommer und J. Schütz zwischen 1720 und 1744 entstanden, beein-drucken sehr. Der überhöhte Südwestflügel enthält den 52 mal 14 Meter großen Rittersaal, der 1748 entstand. Der Gegensatz zwischen den 24 an den Wänden aufgestellten Ritterfiguren und den Szenen aus der Heraklessage in den Rocaillen an der Decke verleiht dem Raum seine Eigenart. Das Schloß, nach wie vor Residenz der Fürsten und Erbtruchsessen von Waldburg-Wolfegg, ist zu besichtigen. (Termine beim Verkehrsamt zu erfragen.) Die 1733/42 võllig neu erbaute

Pfarrkirche gilt als Hauptwerk des bekannten Barockbaumei-sters J. G. Fischer. Man sollte sie anschauen! Im großen Sennsta-del entlang der Schloßmauer hat Fritz B. Busch aus kleinen Anfängen sein Automobilmuseum gestaltet, das neben wechselnden Sonderschauen und Leihgaben über 100 eigene Oldtimer zeigt.

Die "Fördergemeinschaft zur Erhaltung des ländlichen Kulturgutes" hat unterhalb des Schloß-berges ein Bauernhaus-Freilichtmuseum geschaffen, das laufend erweitert wird und dem Besucher Einblick in die bäuerliche Architektur des Landes vermittelt.

Oberschwäbische Gastlichkeit ist überall bekannt. Natürlich gilt sie auch für Wolfegg, das sich dazu den Ruf besonderer Preiswürdigkeit bewahren konn-te. So gibt es Übernachtung mit Frühstück im Gasthof schon ab 18 Mark, in Pensionen ab 14 Mark. Entsprechend sind auch die Restaurantpreise: Vespern kann man bereits für sechs Mark eine warme Mahlzeit mit drei Gängen ist ab zwölf Mark zu haben. Wer ein Wochenende lang ausspannen möchte, dabei aber gleichzeitig ein kleines Juwel unter den Kulturschätzen sucht, der wird sich in Wolfegg wohl fühlen. PETER BORG



Das Schloß ist zu bestimmten Zeiten für Besucher geöffnet.

#### HAMBURG, SCHLESWIG-HOLSTEIN, DÄNEMARK / Kirchen und Orgeln im Norden

### Zum Gottesdienst der Gaukler

Kirchen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Dänemark zu besichtigen bedeutet einen Gang durch die Geschichte, die viele Paralle-len aufweist. Denn was schon die Landschaft – weites, offenes Land, große Höfe, Hafenstädte aus ziegelrotem Backstein - andeutet, das bestätigen die Baudenkmäler: Die Kirchen Hamburgs, Schleswig-Holsteins und Kopenhagens zeigen viel Gemeinsames. Und manche Landkirchen Schleswig-Holsteins und der dänischen Inselwelt sind heute noch Zeugen aus derselben Zeit kurz nach der Missionierung. In Hamburg und Kopenhagen da-gegen sind Kirchenbauten erst ab dem Barock zu finden. Denn Alteres fiel dem Brand, dem Krieg oder dem Zeitgeschmack zum Opfer.

Mag auch die Kirchengeschichte der Hansestadt Hamburg eine tausendjährige sein, so sind hier doch die einzigen Überreste der Zeit der Missionierung Skandinaviens durch Bischof Ansgar Fundamente eines Wehrturms, der Hammaburg, die sich der Bischof einst anlegen ließ, und sein Porträt aus dem 14. Jahrhundert, das sich in der heutigen Petri-Hauptkirche befindet. Es wird Notke, dem Tillmann Rie-menschneider des Nordens, zuge-

Ein kleines, weißgekalktes goti-sches Kirchlein zwischen Hügeln und Wäldern: Rundfenster an der Kirche von Kirchnüffel in den Hüttener Bergen lassen auf eine der frühesten Kolonisationskirchen überhaupt schließen, errichtet Mitte des 12. Jahrhunderts. Mehrfach umgebaut und im alten Stil wiedererrichtet, kann diese größte Wallfahrtskirche in Schleswig-Holstein zudem für sich in Anspruch nehmen, die am höchsten gelegene Kirche Schleswig-Holsteins zu sein Liegt sie doch ganze 120 Me-

Altenkrempe in Schleswig-Holstein stellt einen weiteren Schritt der Baukunst dar. Hier befindet sich eine romanische Kirche aus den Jahren 1197 bis 1214, deren ursprüngliche Architektur in ungewöhnlicher Reinheit erhalten ge-blieben ist. Die einschiffige Back-steinkirche ist ein Musterbeispiel der klaren Raumgliederung der Romanik. Um Fenster, Bögen und Kreuzrippengewölbe sehen wir heute die restaurierten geometri-schen Deckenmalereien in leuchtenden Farben. Beachtenswert ist dabei die Vielfalt der Ornamente bei einfachsten Grundelementen.

Lübeck, die alte Hansestadt, ist eine Stadt der Kirchen schlecht-

hin: Ihre Silhouette prägen die fünf mittelalterlichen Kirchen der Stadt. Der Dom zu Lübeck, eine mächtige, dreischiffige, romani-sche Pfeilerbasilika mit gotischen Seitenschiffen, birgt (wie die Petri-kirche in Hamburg) ein Werk Notkes: eine fast monumentale Kreuzi-

Die Marienkirche, wenig später errichtet, zeigt sich schon als goti-sche Hallenkirche. Mächtige Bö-gen führen den Blick in schier un-glaubliche Höhen. Ein schönes De-tail ist das bronzene Taufbecken. gehalten von sitzenden Mönchen, die das Vorbild für Barlachs lesenden Mönch abgegeben haben

Den Barock findet man am prächtigsten in den Metropolen: Die Michaeliskirche in Hamburg. von den Hamburgern einfach "der Michel" genannt, repräsentiert die nordische Form des Barock, sparsamer in der Innendekoration, al-lerdings architektonisch vielfälti-

Jedoch auch Ländlich-Dörfli-ches findet sich in Hamburg. Hinter den Gründerzeitvillen kann man die Eppendorfer Johanniskirche entdecken: Ebenfalls ein Ba-rockbau, aber ein denkbar schlichter, denn es handelt sich um Fachwerk. Eine Empore gegenüber der Kanzel wurde seinerzeit für Gefan-gene errichtet – ein Ehrenplatz für die Sünder in diesem dem lieben Gott gewidmeten, prächtigen Bau-

Noch ländlicher wirkt die Kirche von Neuenfelde. Eine der wenigen Arp-Schnittger-Orgeln ist hier er-halten geblieben. Während die Kir-che in sieben Monaten errichtet wurde, nahm sich der Meister zum Bau der Orgel, versehen mit 34 Registern, sieben Jahre Zeit. Die Deckenmalerei hat ein unbekannter Meister nach einer italienischen Druckvorlage in den Jahren 1680 bis 1690 geschaffen. Ungeachtet der katholischen Ikonographie schweben nun fast impressionistisch hingetupfte Heilige an der

Mit dem Barock beginnt auch eine Besichtigungstour in Kopen-hagen. Frederiksborg, ein Mär-chenschloß, wie man es sich in Kindertagen bei der Lektüre Andersens vorstellte, zeigt einen Ba-rock, der mit seinen zahllosen Türmchen zum Himmel strebt. Vielleicht regt der große, weite Himmel des Nordens zur Betonung der Vertikalen an. In der Rokoko-Kapelle des Schlosses wurde eine Compenius-Orgel bewahrt, ei-

ne kleine Tanzorgel, die als einzige aus dieser Zeit nie umgebaut wurde. Der noch mechanisch angetrie-benen Orgel fehlen die Halbtöne, sie hat nur Ganztonreihen. Dafür spielt sie reiner und leiser als heute gewohnt. Deutlich hört man, daß Orgelbauer in jener Zeit Blockflöte und Blasinstrumente nachzuahmen versuchten.

Wo in Hamburg die Neogotik einsetzt, huldigt Kopenhagen der Antike. Heutige Hauptkirche ist der klassistische Dom mit einer Reihe von Thorwaldsen-Skulpturen. Einmal im Jahr wird hier ein Gauklergottesdienst veranstaltet. Ungezwungen Unkonventionelles mischt sich hier mit Traditionsreichem. So kann man beobachten, wie eine Bänkelsängerin ihren dem Gesang hinderlichen Kaugummi in der Muschel eines Thorwaldsen-Engels verstaut und ihn seelenruhig nach Beendigung ihres Vortrags wieder herausangelt. Der Pastor im Talar mit weißer Krempe singt lauthals die Chansons mit . . .

Kopenhagen kann jedoch auch mit Beispielen moderner Architek-tur glänzen. Zur Zeit, da in Deutschland Gropius und das Bauhaus neue Richtungen wiesen, er-richtete man nach Plänen der Klimts – drei Generationen beteiligten sich - eine neugotische Kirche ganz eigener Art: eine auf ihre Grundformen reduzierte Kirche. Licht und organische Struktur der Gotik mögen, wie Le Corbusier auch diese Architekten angezogen haben. Gänzlich ohne Schmuck und aus hellem Backstein ist die Kirche errichtet. Selbst Kanzel und Altar bestehen aus diesem Mate-

John Utzons Bagværg-Kirche in einem Vorort Kopenhagens, zeigt, wie man Kirchen heute noch bauen kann: außen von der Schlichtheit eines Getreidesilos, innen ganz in Weiß mit indirekter und Seitenbeleuchtung und wellenförmig sich überschneidenden Decken. Besonderheit ist eine Orgel, die in der Barockart errichtet wurde. Um die reinen Töne des Barocks einzufangen, verzichtet man auf bestimmte Tonarten. Bei ihrem modernen Kirchenbau zeigen die Dä-nen eine nachahmenswerte Fähigkeit, den Reiz des Alten in eine mutige Moderne hineinzutranspor-SIMONE GUSKI

Auskunft: Fremdenverkehrszentrale Hamburg, Hachmannplatz 1, 2000 Hamburg 1. – Fremdenverkehrsver-bend Schleswig-Holstein, Niemanns-weg 31, 2300 Kiel 1. – Dänisches Frem-denverkehrsamt, Glockengießerwall 2, 2000 Hamburg 1.



#### Landkirche mit Juwel: Bosau

Das Idyllische Kirchlein von Bosau in Schleswig-Holstein gehört zum Typus der romanischen einschiffi-gen Landkirchen. Mit ihrem abge-treppten Dach des Schiffes steilt sie eine Architekturform dar, die man auch in Dänemark häufig antrifft. In ihrem Innern birgt diese an sich nicht ungewöhnliche Kirche ein Juwel: Es ist ein geschnitzter

Altar, der auf der Mitteltafel Christus in der Mandorla zeigt und auf den Seitenflügeln ekstatische Ge-stalten, mittelalterlich überlängt, in einer rhythmisch gegliederten Komposition. Die Kirche von Bosau geht auf die Zeit Vicelius zurück, der bei der Christianisierung Ostholsteins eine bedeutende Rolle spielte. FOTO: BRÜNNING

#### **!**//#:{\}#;!!#0]#;!##;{#|\$!#4|###|{\##/;\#|#;!

HOTEL Südtirol

Tel. 0039/473/73444 od. 73195

Fahren Sie im Frühjahr. Sommer u. Herbst zum Bade- u. Wanderurlaub ins reizvolle Südtirol.

Unser Komf.-Hotel, sehr behreilicher Neubau im Tiroler Stil, beitet Bequemlichkeit, fam. Atmosphäre, freundi. Balkon-Zi. m. Bad od. Du. WC/Tel./Radio/TV-Anschl., Hausbar, Aufenthaltsr., Hallenbad, Sauna, Freibad, Solarium u. Fitness, Lift. — Ein Tip: vergessen Sie nicht die Tennisschläger u. Wanderschuhe für unser Wanderparadies.

Ein vielseitiges Angebot macht den individuellen oder Familienurlaub in unserem Periendorf gemitlich und erholsam.

Richtpreise: VS HP DM 53., HS HP DM 56,-62,- (Frühst.-Büfett) a. inkl., Kinderermäß. Sonderungeb. bis 1. 7. 43: 14 Tage buches — 12 Tage bezuhlen.

Herzlich willkommen, Fam. A. Dietl.

HOTEL GASTHOF

SAUGUSTANIA

I-39010 HAFLING b. MERAN
(1200 - 1600 m)

Gnillabend, Wanderführung, Unterhaltung, Suma, Solarium, Frühst bütett u. Abendmenu, Pomoramastr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Fam. Egger. Tel. 0039/473/994 23/994 35

Hotel SONNENBURG - Meran/Südtirol Fam. Wieser, Hingerstr. 14, I-39012 Meran Tel-Dirakterahi: 0039 473 / 3 00 50

rbautes Komlorthotel in sonniger, sehr ruh. Lage. Idealer Ausgangsp. 1. derungen u. Bergfouren. Alle Zim. in. Du/WC/Balk-Radio/TV-Anschl. Hallen-m. Jetstream, Saunz. Solarium, TV-Raum (ZDF-ORF). Lift, Tiefgarage u. gr. Liegewiese. HP m. Frühatückabüfett

C) Der Tip für den Sommer: PREISWERT Ferienwohnungen für die Familie Komplett u. behaglich eingerichtet (18 - 40 qm) für 2 - 5 Personen, inkl. Hallenbad, Sauna, Garage wöchentl. Grillparties, umgeben v. einer Naturlandschaft mit unzähligen Wanderzielen. Appartement PIRCHER

1-39030 OLANG/Pustertal/Südtirol Tel. 0039474/86058, Telex 400564

Komforthotel TYROL MINI in SUDTIROL I-39020 RABLAND ber MERAN (7 km). Tel 10039473/97311 HP ab DM 58, Hallenbad 28 12 s 6 m, Fruhstucksbulfet Abendmenu + Veranstaltungen, MINI - CLUB für kunder ab 3 Jahren, damit die Eltern mehr Ruhe haben DIE SONNE SCHEINT UND DIE OBSTBÄUME BLÜHEN

Urlaub im Eisacktal/Südtirol

Neueröffnete 37-Beiten-Familienhotelpension, komfortable Zimmer mit Balkon und Dusche/WC, gutgeführte Küche und Hausbar, Sonnenterrasse und Freischwimmbad. Jeden Samstag mit dem Wirt Ausflug zu einer originalen Südtiroler Speckjause auf der Familienalm. Dienstags auf der Hausterrasse Grillabend mit Musik und donnerstags Spaziergang im Grödnertal mit Besuch bei Holzschnitzern Preis je Ferson HP tgl. 42,-DM, ab 7 Tage 38,- DM. Als Gast begrüßt sie geru Laitacherhof, Fam. Übezer. I-39043 Klausen, Ruf 0039-472-47635



HOTEL PENSION \*\*\*
1-39050 GIRLAN/EPPAN an der WEINSTR. SÜDTIROL
(450m. Ltd.M.) Das Haus für Ihren erholsamen Urlaub

Das Haus für Ihren erholsamen Urlaub
Wir sind ihr Haus für Sommer + Harbst, in einer der schönsten
Erholungszonen Sudurols, wo auch der beste Wem wichst, umgeben von einer gepflegten Gartenanlege, die viel Geborganheit ausstrehlit; geschützte
Südlage, nildes Kims u. d. Sonne ... haben Sie bei uns gepachtet u. ermöglicht
schon ab Mitte März, in unserem beheisten Freibad zu beden. Abgerundet wird unser
Angebot durch Aufenthaltsräume — TV (u. a. ZDF, ORF, SRG), Somnenterr., Sauna,
Boocks — Trachtennie, abseits Kinderspielplatz – geschi. Parifolatz, Spazierweg durch
eig, Weingarten, gr. Wandermetz I. Überstach u. gemeindeerg. Sand-Tannisplatze
Balk., Zim. m. Bed od. DuWC, Tel., a. T. TV (einschl. gr. Fruhst. Buffet+
Abendessen) – Richtpr.; DM 48, ~555, a. inkt. (Kinderemfaß.), Sonderangebot; v. 10. 4,
– 10. 5. 83, 10% Ermäß. Abwechslungsr., Imternat. Küche, Dilkt mögl.;
Familienbetrieb m. aufmerfis. Betreuung – Fam. Warasm – Tel. 0039471-52440.

Pension Lambrechtshof Statistic Webstrate

Ruhig, am Rande eines alten Kastanienhaufes, mit weltem Blick über das Etschtal zu den Dolomden. Nur 10 Min. vom Ortszentrum. Alle Zi. mit Bad o. DU-WC, mest Balkon, Sonnenterrassen, 3 Spesseslie, Bauerrstube, Leszummer, Fernsetraum, Garnen mit Freibad, Hallenhad, Sauna, Solarium, Fitnebraum, eigener Teinrispietz stehen dem Gast zur Verfügung Deutsche u ital Küche, reichh, Frühstücksbüfelt. Haibpension at DM 54,- pro Pers. u. Tag.

Pension Lambrechtshof, I-39057 Eppen, Prov. Bz./Italien, Tel, 00 39 / 471 : 5 22 80. Schreiben Sie uns oder rufen Sie einfach an

Sporthotel \*\*\* BURGGRÄFLER HOF - SÜDTIROL F39020 PARTSCHINS / RABLAND. Tet.: 0039/473/97377 HP ab DM 59,-Tagl. Aerobic, T-Tennis, Hallenb. 28, Wassergymn, Sauna, Gäste-Tennisturniere, gr. Frühst., hervorr. Küche, sehr schone Komfortz., Sonnenterr. + Liegewiese km von Meran. Sonnenhang in sehr ruhiger Lag

MEU; BEHEIZTES HALLENBAD! Zum "Erholen gerade richtig". Dir. a.
Strand ohne Zwischenstraße. Ruh. Lage. HOTEL SAVOIA – ein gegil.
Hotel der 2. Kat. – I-470S CATTOLICA (Adria), Tel. 003954196 11 74.
Indiv. Betreuung. Menüwahl. Lift. Schön. Zi. m. Tel., Bad/Du./WC./
Balkon, frontaler Meeresblick; VP ab Lire 24 000 in Vor-/Nachsaison bis
Lire 45 000 in Hochs.; Parkpl.; Gef. v. Bes.; Fam. Rossi.

Intern, \*\*\*\* Hotel zwischen San Remo und Monte Carlo gelegen.
GRAND HOTEL DEL MARE – Bordighera – Ital. Riviera
Direkt am Privatstrand in ruhig. Gartenlage – geh. Meerw.-SCHWIMMBAD –
Barbecue – Tennis – Minigolf – Klimaanlage – Pianobar – Orchester –
Kongreßsäle (180–200 Personen) – Alle Zi. m. Bad/FS/Kühlschrank, Bar,
Tel. u. Meeresblick.
Tel. (0039/184) 26 22 02 – Telex 270 535 GHMARE

I-18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE (Diono Morino), ital. Riviero RESIDENCE LA MERIDIANA - Gonz neue Appartements mit Garten oder Terrasse für 2-5 Pers., 400 m v. Strand, 2 Tennisplätze, 2 Bocciapl., Privatparkplatz. SWIBMINGPOOL, Kinder-Planschbecken u. Spielplatz, Wassersport, Reitplatz. Restaurantbetrieb. Vor., Nach. u. Mittelsalson Sonderpreise. u. bei 3 Wochen 1 Woche gratis. Ganzjährig geöffnet. Verl. Sie Prosp.! Tel. 0039/183/40 09 71 \*\*\*\*

SPORTHOTEL OBEREGGEN

Legen Sie bei der Auswahl fihres Autos Maßstäbe an, wie Klesse, Erkhustvitst u. Dynamik? Dann sollten Sie dies auch bei der Auswahl ihres nachsten Urfaubzieles tun! Alle diese Eigenschaften bietet ihnen das SPORT.
HOTEL OBEREGGEN - Spizenreiter der Souttroler Hotellerie, mit einem umfassende Angebot für Indrydualisien, Natur- u. Wanderfreunden u. Familien. Für Sie alle biete wir ein Fitnessprogramm (Hallenbad/Saune/Solarium), Schonheitssalon, Unterhatungsabend, Lichtbildenvortrag, u. spezielle Kinderprogramme - alles i Preis inbegrinen (auch Tiefgarage). Unser Komplett-Preis HP ab DM 72 - zusätzl. kosteni. Wanderfür ungen u. Tagesausfürge m eig. Bus. Bozen, die Landeshauptstadt Sudtirols nur eine Katzensprung entf. Fordern Sie ausführt, Informationsmat, an!
Sporthotal Obereggen, 1-39050 ObereggenSüdtröt@Dolomiten
Tel 0039-471/515797 - Telex 401205 - Dir. G. Welssensteiner.

I-47835 Cuttolica (Adria). Hotel Modison, Tel. 0039541/96 83 08 (Tischzeit). 2. Kai. Modern. gepflegt, angrenzend zum Meer. Ruhige Panoramalage. GEHEIZTES SCHWINGHBAD, KLIMANNLAGE. Einladende Zi. mit Du., WC, Balkon mit Meeresblick. Menüwahl. Parkpl.. Garage.



Erleben Sie Ihren 'Königlichen Urlaub" m neuen Hotel für gehobene An-sprüche inmitten von Obstgarsprucie infinite von obstgar-ten! Sonnentalkonzimmer m TV, Sonnenterrasse, Hallen- u Freibad, Whiri-Pool, Sauna, Sola-rium Tielgarage Fruhstucksbuf-fet, internat. Kuche m Menu-wahl Terrassencafé, Eisdiele

1-39012 MERAN (SÚDTIROL) LAURINSTRASSE 24 Durchw -Tel : 0039/473/46 0 86 : HP ab 72.- DM Tennis+Thermalbad

HOTEL LADURNER I-39012 MERAN / Südtirol
Dantestr 65
Neuerb Komforthorel in einmake numee
somniger Lage im Villamiteriet Merans
Geh Freibad, geoff Liegewesse, Somentern. Seutra, T-Terna Intern Kucho-hau
gem Tiroler Socushtaten - Frunst bullet
HP ab DM 64 - Hausprospekt anfordert
Tel 0039473 25514
Ab Juli 63 neue Tel. Nr. 37214

Portschins, Höhenlage b. Meran/Südtirol

Hous Ernet Gatrein\*\*

u. Hous Alpengruß\*\*

alle Zi. m. DU/WC/Balk., Aufemhaltsr., Liegewiesell Parkpl., schöne
Lage, UF (Gabelfrühstrick), bis 10. 7.

DM 19. p.P. DM 19.- p.P. I-39020 Partschins, V.-Vintler-Str. 4. Tel. 0039/473/9 72 16

ALASSIO - PENSION LAURA
ZI. m. Du./WC, Garten, Bar, gepflegte
Küche. Mai Sonderpreise VP. DM
36., min. 7 Tage. Vom Besitzer geführt. Tel. 0039/182/405 14 - deutschsprechend. Fam. Filippi

Gordoses – H. Merumo – 37910 Brenzone. Famil. geführtes Hotel (58 Betten). Vom eigenen Strand durch Gardesana ge-trennt. Windsurf., Garage, Zimmer mit DU/WC/Bik. Reichl. Prühstück. Juni/Sept. HP 44 DM, Juli/Aug. 51 DM. Tel. 0039:45/ 802172

SOUTIROL, Obermals oberts, Mercu, Hotel Gilmhot Tel-D.W. 0039-473/361 34 Heus mit Tradition + Komfort beh. Freibud - Juni/Juli/Aug. HP al DM 40.-; Sept. u. Okt. HP DM 60.-TÜRKEL

TURKEIURLAUB mit sonnenreisen . familienfreundlich und preisgunstig 

Direktflüge ab DÜSSELDORF ISTANBUL ab DM 549. IZMIR ab DM 569. ANTALYA ab DM 599. DALAMAN ab DM 579. Ferienbäuser 1 Wo./Übern. ab DM 608,-

Datca 2 Wo./Übern. ab DM 817,-Fordern Sie bitte unseren 56seltigen Türkei-Sommerkatalog '83 an. sonnenreisen GRAF ADOLF STR 75, 4000 DUSSELDORF

TEL: 0211/8 CO 54 and 8 00 56

# trste

Wer nach Asien fliegen will, hat zwar ein großes Angebot, aber wenig Auswahl. Sucht man aber unter diesen Wenigen nach einer Fluglinie, die ihre lange Erfahrung bei Fernreisen auch in entsprechende Erstklassigkeiten umgesetzt hat, fällt die Entscheidung schon leichter. Philippine Airlines hat 35 Jahre Erfahrung, denn wir waren die erste asiatische Fluglinie, die Europa mit Asien verband. Wir waren die ersten, die an Bord servierten und damit dem Service in der Luft kräftig auf die Sprünge halfen. Daß wir nach wie vor die Nase vorn haben, erkennt man auch daran, daß wir der »Nouvelle Cuisine« als erste die Bordküche öffneten. Und mit unserem »Cloud-Nine Service« sind wir einzigartig, oder haben Sie jemals damit gerechnet, daß es im Oberdeck eines B 747 Jumbos richtige



Betten\* gibt, in denen Sie sogar bei Starts und Landungen verweilen können? Selbstverständlich zusätzlich zu Ihrem First-Class-Sitz. All das hat dazu geführt, daß unsere First-Class eine Klasse

Wenn wir Ihnen für Ihre erste Begeg-nung mit den Philippine Airlines auch noch ein Stück traditioneller Gastfreundschaft versprechen, nehmen wir sicherlich etwas von der Erlebniswelt vorweg, die Sie später auf den Philippinen in faszinierender Umgebung auf einer der 7000 Inseln in Ruhe genießen

Gründe genug, selbst zu entdecken, warum Philippine Airlines für viele die erste Wahl ist.

\*»Skybeds« nur für First-Class-Passagiere für einen geringen Aufpreis.

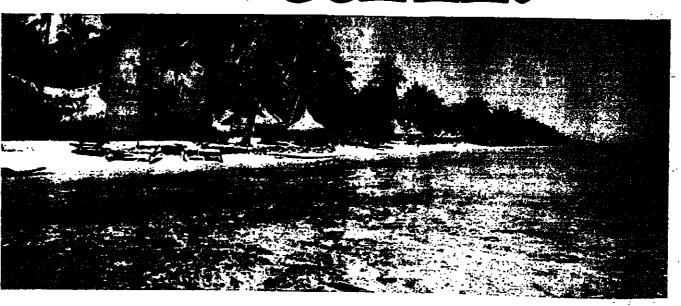

# Philippine Airlines

Amsterdam Athens Bahrain Bangkok Brisbaine Dhahran Dubai Canton Frankfurt Hong Kong Honolulu Jakarta Karachi Kuala Lumpu Amsterdam Athens Bantam Bangkok Bristanic Brianca Bantam Bantam Rome San Francisco Seoul Singapore Sydney Taipel Tokyo Zürich Moskau ver

Manung der Ger ต่อกับเอกปกรอบ กันไ oal numero em ar

Proced germa na oder gemacent. w€ kann. Marshall Transfer Hars ad vor dem Anna history in

hotokation.

De Benehangen Turs remd State or Polen h Mercenchierrier Der apolitische - 5.5 modsk Imported Bron.slave D m terbrettete Crkiert. & Papa ausger ten wo Menwestionen Ruketer Amen processor

M Glos W rende hand on Lean Walesa Bon W. S. C. S. book lar no sax schar Janes view see Korr he dauch seine Eiter s Zwenen Weltkriege anothe Steet an genori

lemin-Prüfung dindestagsprassident R dian zur Zeiter dinahl des Bundespr die Missing Mai 1981 den Ve Santinger Line En Bundestages bestätil Absicht Berzeis, w the Rund Freder, zu ki Bundes: 6752 Timlu: # Halfe aus ADSEON

indestages und aus vo

medagnenter Zu ent He harpadipps Mai zur Zi Ga-Manipulation: Im logseckt ein Geschaft

Rechnung Rente enth oekannte Satsminister Möller Singil keine Wunderw forum: Personalien u WELT-Leser elgrad: Demokratie wien gefordert

huchaft: EG-Preis a Weltmarkt orientie Agehen: Heinz Hal alieigi vorstellen